# Magazin der EHirtich aft

\* EINE WOCHENSCHRIFT \*

Herausgeber: Leopold Schwarzsichild

Inhalr:

| T): 11 1 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|-----|
| Dividendenpolitik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193   | Revision des Washingtoner Arbeits-    |     |     |
| Georg Bernhard, Das neue Bankhils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | anz-  | zeitabkommens beschiossen             | 214 |     |
| Schema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195   | Versicherungs-Aufwertung              | 215 |     |
| Richard Fricke, Der polnische Ag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130   | Dividendenreduktion bei Schlesische   | -17 |     |
| owner tricke, Der poinische Ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rar-  | Zink                                  | 215 |     |
| export                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 199 | Snia Viscosa — eine Enttäuschung      | 216 |     |
| Dr. L. R. Melchior, Vom deutsc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hen   | Britische Kunstdüngerpläne            | 216 |     |
| Sozialetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 203   | Diskonterhöhung in New York           | 210 |     |
| Die Probleme der Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 206   | Konjundstan Denomination              | 216 | 046 |
| Der Nachtragsetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206   | Konjunktur-Barometer                  |     | 218 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206   | Geld- und Kapitalmarkt                | 1 . | 219 |
| Neue Reichsbahn-Emission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207   | Warenmärkte                           |     | 220 |
| Um den Steuerabzug vom Kapital-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201   | Effekten-Börse                        |     |     |
| ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 207   | Darling Dans                          | 000 | 222 |
| Der Pfandbriefabsatz des letzten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 407   | Berliner Börse                        | 222 |     |
| Jahres Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000   | Frankfurter Börse                     | 222 | -10 |
| Jahres<br>Kontrolle der Nominalverzinsung bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208   | Bilanzen                              |     | 223 |
| Pfandbrief-Emissionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000   | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft | 223 |     |
| Keine Generalabsindung bei der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208   | Siemens & Halske AG                   | 224 |     |
| Providence Deden Credit A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Siemens-Schuckertwerke A -G           | 225 |     |
| Preußischen Boden-Credit-Actien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200   | Reichs-Kredit-Gesellschaft            | 226 |     |
| Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 209   | Wirtschafts-Literatur                 |     | 227 |
| Neuregelung der Exportabgabe an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2502  | Fingagangana Riicha-                  |     |     |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 209   | Eingegangene Bücher                   |     | 228 |
| Die Lage der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210   | Statistik                             |     | 229 |
| Verminderung des Gefrierfleisch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1ermin-Notierungen und Liquida-       |     |     |
| Kontingents Eine Fleischhandelsgesellschaft mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211   | tionskurse                            | 229 |     |
| rane rieischhandelsgesellschaft mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Ausweise deutscher Privatnoten-       |     |     |
| _ neichsmittein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211   | banken                                | 229 |     |
| Fundierung eingefrorener Personal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                       | 230 |     |
| kredite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211   | Deutsche Reichsfinanzen im De-        |     |     |
| nationalisierungskredite an die Land-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | zember                                | 231 |     |
| wirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212   | Preußische Staatsfinanzen im De-      |     |     |
| Weitere Hilfsmalinahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212   | zember                                | 231 |     |
| Das Schwein in der ostdeutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | zember                                | 231 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213   | Reichsbank-Ausweis                    | 231 |     |
| Married Company of the Company of th |       |                                       |     |     |

VIERTELIAHRLICH 12 MK.

4

EINZELHEFT: 1 MARK

Verlag Wirtschaft und Geschäft G.m.h.Lh.



### DARMSTÄDTER UND NATIONALBANK

Kommanditgesellschaft auf Aktien

BERLIN W 8, Behrenstraße 68/70

Zahlreiche Niederlassungen in allen Teilen Deutschlands

Korrespondenten in allen Weltteilen





### BEMBERG SEIDE

Weichheit und Griff Feiner milder Glanz

Das Ebenbild der Naturseide

### J. P. BEMBERG A.-G.

BARMEN-RITTERSHAUSEN

Gearandet 1792 4 Akt. - Gea. selt 180:

### Die Vaterländische Kreditversicherungs-A.-G.

= Berlin, Kochstraße 3 ====

Telefon: Bergmann 4839, 4845, 4846, 4858, 4859, 5206

übernimmt

Kreditversicherungen und Garantien aller Art.

## \* Vereinigt mit // PLUTUS // \*

4. IAHRGANG

BERLIN, DONNERSTAG, 9. FEBRUAR

Nr. 5

### Dividendenpolitif

Die Verwaltungen der Aktiengesellschaften sind jetzt noch mehr als früher bestrebt, große Teile der Gewinne zur inneren Kräftigung der Unternehmen zurückzuhalten. Dabei stoßen sie in steigendem Maße auf Widerstand der Aktionäre, die erhöhte Ausschüttungen fordern. Das größere Risiko des Wirtschaftens und die vermehrte Bedeutung der inneren Kapitalbildung lassen indes gerade jetzt eine vorsichtige Dividendenpolitik angebracht erscheinen. Die Verwaltungen sollten aber die nicht verteilten Gewinne ausweisen und den Aktionären die Möglichkeit geben, sich selbst über die Dividendenpolitik der Verwaltung ein Urteil zu bilden.



In diesen Wochen treten bei den meisten Aktiengesellschaften Vorstand und Aufsichtsrat zusammen,
um über den Dividendenvorschlag zu beschließen,
den sie der Generalversammlung unterbreiten
wollen. Praktisch bedeutet dieser Dividendenvorschlag fast immer die endgültige Festlegung der
Dividende; denn trotz aller Kritik, die in der Presse
und in den Generalversammlungen an den Gewinnverteilungsvorschlägen der Verwaltung geübt wird,
gehört es zu den Seltenheiten, daß sich die Leitung
eines Unternehmens nachträglich dazu versteht,
ihren Dividendenvorschlag abzuändern. Noch
seltener geschieht es, daß die Generalversammlung
eine von dem Verwaltungsvorschlag abweichende
Dividende erzwingt.

Dieser Zustand hat zwei Gründe. Zunächst verfügen die Verwaltungen in den Generalversammlungen infolge der bekannten, hier oftmals erörterten Mißstände im Aktienwesen fast immer über die entscheidende Stimmenzahl. Sodann fehlt es den Außenstehenden - und das sind nicht nur die unbeteiligten Kritiker, sondern auch, obwohl sie am Unternehmen beteiligt sind, die nicht zur Verwaltungsgruppe gehörenden Aktionäre - meist an einem hinreichenden Einblick in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, um mit Erfolg für eine angemessene Dividende eintreten zu können. Die Fragen, die bei einer Kritik der Dividendenpolitik auftauchen, sind also auf das Engste verknüpft mit den Problemen des Aktienrechts, dessen Reform dazu führen soll, sowohl hinsichtlich des Stimmrechts (Vorzugsaktien, Vorratsaktien, Depotaktien) als auch in Bezug auf die Publizität Wandel zu schaffen.

Wir sprachen von einer "angemessenen" Dividende. Würden sich die Verwaltungen nur als Sachwalter fremden Vermögens fühlen, so gäbe es wohl in der Mehrzahl der Fälle zwischen ihnen und den Aktionären über die Höhe der Dividende kaum eine ernstliche Meinungsverschiedenheit. Die Verwaltungen betrachten sich aber auch dem Unter-

nehmen als solchem verantwortlich und sind selten geneigt, es lediglich als gemeinsames Besitztum aller Beteiligten anzusehen. Hieraus erwachsen die Konflikte. Bei den Verwaltungen besteht naturgemäß die Tendenz, möglichst große Teile des Ertrags zurückzubehalten, zur "inneren Kräftigung", wie es heißt, zur raschen Abschreibung von Anlagen, bei denen die Gefahr besteht, daß sie vorzeitig veralten, zu Versuchen, um bei dem ständigen Fortschritt der Technik nicht plötzlich ine Hintertreffen zu geraten, zur Ansammlung von Rücklagen, um bei einem nicht vorauszusehenden Umschwung die finanzielle Möglichkeit zu haben, sich auf andere Produktionsmethoden umzustellen. Dieser Tendenz zur Aufspeicherung großer Teile des Gewinns steht die Forderung des nicht zur Verwaltungsgruppe gehörenden Aktionärs gegenüber, der als "Mitbesitzer" des Unternehmens von seinen Sachwaltern, der Verwaltung, die Ausschüttung des ganzen Erträgnisses verlangt. In den Anschauungen des Kleinbetriebs befangen, glaubt er - wir zeichnen hier den extremen Fall -, daß alles, was nach den regulären Abschreibungen und der Dotierung der offenen Reserve vom Gewinn bleibt, auch ausgeschüttet werden müsse. Zwischen diesen beiden Tendenzen gilt es den Ausgleich zu schaffen.

Es kann sein, daß bei einer Weiterbildung der Wirtschaftsformen die Institution der Aktiengesellschaft verschwindet und an ihre Stelle andere Konstruktionen treten. Solange indes — wie gegenwärtig in Deutschland — die Aktienform bei den Wirtschaftsunternehmungen vorherrschend ist, muß die Dividendenpolitik darauf gerichtet sein, den Aktionären möglichst viel vom Gewinn zukommen zu lassen, ohne den sicheren Fortbestand des Unternehmens auch in Krisenzeiten zu gefährden. Dabei ist für die Gegenwart zweierlei zu berücksichtigen: das erhöhte Risiko des Wirtschaftens und die vermehrte Bedeutung der inneren Kapitalbildung.

Die Verlustmöglichkeiten sind bei den Unternehmungen in der Nachkriegszeit stark gestiegen. Zuerst mußte der technische Vorsprung, den das Ausland während des Kriegs in mancher Hinsicht gewonnen hat, einzuholen getrachtet werden. Es kam zu wiederholten, verlustreichen Umstellungen, bis man an das Auslandsniveau herankam. Durch die behördlichen Regelungen während des Kriegs vielfach des freien Wirtschaftens entwöhnt, erlitt man zum Teil erhebliche Rückschläge, ehe der Anschluß an den Markt gefunden war. Währungsschwankungen in einem vor dem Krieg nicht gekannten Ausmaß sind noch heute an der Tagesordnung. Ebenso stark waren und sind die Schwankungen der Preise vieler Rohstoffe. Eine vor dem Krieg jahrzehntelang nicht gekannte Gefährdung durch überaus raschen technischen, sozialen und politischen Wandel gibt allem Wirtschaften zuweilen fast die Unsicherheit des Spiels. (Von der immer von neuem veränderten Steuergesetzgebung mit Vorschriften, deren Länge im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Geltungsdauer steht, ganz zu schweigen.) Um unter diesen Verhältnissen eine gewisse Stetigkeit des Betriebs zu sichern, müssen die Unternehmungen vielleicht wirklich größere Teile des Gewinns den Aktionären vorenthalten als früher.

Ob die zurückgestellten Teile des Gewinns im wesentlichen offen ausgewiesen werden sollen, ist heftig umstritten. Wir möchten diese Frage bejahen. Wenn die Verwaltungen bei den Aktionären für ihre Dividendenpolitik Verständnis finden wollen, werden sie mit der üblich gewordenen Bilanzierungsmethode brechen müssen. Jetzt herrscht die Gepflogenheit, die Bilanzen so zu frisieren, daß über das wirkliche Ergebnis keine Klarheit gewonnen werden kann, wenn sich auch eine ungesunde Gewinnthesaurierung auf die Dauer nicht verbergen läßt, wie die Kursentwicklung verschiedener Papiere vor dem Krieg gezeigt hat (Auer, Daimler, Köln-Rottweil). Reserven größeren Umfangs sollten unbedingt in der Bilanz erscheinen. Der Einwand, daß Spekulanten bei einer Kenntlichmachung der inneren Reserven in ein Unternehmen durch Aktienkäufe eindringen und eine Ausschüttung der Reserven an die Aktionäre erzwingen könnten, ist nicht stichhaltig. Heute sind die Verwaltungen durch Schutzaktien so stark gesichert, daß gegen ihren Willen eine Mobilisierung der Reserven sicherlich nicht durchgesetzt werden kann. (Fürchten die Verwaltungen es dennoch, so wäre das das Eingeständnis, wie überflüssig und unsinnig das Schutzaktien-System ist). Um alle Besorgnisse zu zerstreuen, könnte vielleicht der Vorschlag Buchmalds verwirklicht werden, wonach Statuten der Gesellschaften festzulegen wäre, daß eine Heranziehung der Reserven zur Dividendenzahlung mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden muß. - Eine weitere Forderung, die von den Verwaltungen erfüllt werden sollte, wenn sie bei ihrer Dividendenpolitik Unterstützung finden wollen, ist das Verlangen einer besseren Spezifikation der Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn die Verwaltungen kenntlich machen, welcher Teil des Gewinns dem regulären Geschäft entstammt, und welcher aus anderen Quellen kommt, werden sie die Aktionäre leichter für eine vorsichtige Dividendenpolitik gewinnen können. Auch die öffentliche Kritik wird nicht Dividendenwünsche der Aktionäre unterstützen, die die Ausschüttung von Erträgnissen vorsehen, die besser den Reserven zugeführt werden. Die Kritik der Fachpresse hat sich bisher stets gegen Dividendenforderungen gewandt, die auf eine innere Aushöhlung des Unternehmens hinausliefen.

Ein Vorwurf, der bei Erörterung der Dividendenpolitik immer wieder gegen die Verwaltungen erhoben wird, betrifft das Missoerhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs. Die Verwaltungen wenden gegen diesen Vorwurf mit Recht ein, daß es unmöglich sei, die Dividende jeweils dem Aktienkurs anzupassen, zumal es ja dann jeder Spekulant in der Hand hätte, das Unternehmen durch Herauftreiben des Kurses zu einer höheren Ausschüttung zu veranlassen. Die Verwaltungen müssen sich aber dazu verstehen, bei Kurstreibereien, namentlich bei solchen, die mit Gerüchten über eine höhere Dividende begründet werden, die Offentlichkeit darüber aufzuklären, ob der gestiegene Kurs dem zu erwartenden Erträgnis entspricht. Vor dem Krieg pflegten die Verwaltungen schon auf geringe Kursänderungen zu reagieren, und wenn an der Mittagsbörse eine Steigerung um wenige Prozent eingetreten war, konnte man häufig schon in den Abendzeitungen eine Erklärung finden, daß die Kursbewegung der zu erwartenden Dividende nicht entspreche. Zu diesem Brauch, die Offentlichkeit rechtzeitig zu unterrichten, sollten die Verwaltungen wieder zurückkehren. Leider lieben es aber gerade die Leiter der großen, repräsentativen Unternehmungen, bei jeder Gelegenheit die Überflüssigkeit jeglicher Publizität und ihre Mißachtung der Börse darzutun - wenn sie nicht gerade mit einer Emission an den Markt appellieren.

Wenn die Verwaltungen der Aktiengesellschaften die bisherige Freiheit bei der Dividendenbemessung behalten wollen, so bedarf es dazu des Vertrauens der Aktionäre und der öffentlichen Kritik, die die Interessen der Unternehmung und der Aktionäre gleichermaßen wahrnimmt. Es ist ja keineswegs so, wie Walther Rathenau einmal resigniert in einer Generalversammlung der AEG geäußert "Welche Dividende wir auch vorschlagen, die Opposition wird immer 2% mehr fordern," sondern der ernsthafte Aktionär wird meistens Verständnis für eine weitschauende Dividendenpolitik der Verwaltung haben. Nur muß die Verwaltung das Vertrauen, das sie selbst beansprucht, auch den Aktionären entgegenbringen, die Bilanzen in einer Weise aufmachen, die einen wirklichen Einblick in die Verhältnisse des Unternehmens gestattet und den Aktionären die Möglichkeit gibt, sich über die Dividendenpolitik selbst ein Urteil zu bilden. Das Mißtrauen, das die jetzt bei fast allen Gesellschaften übliche Methode der Bilanzverschleierung erweckt, ist den Unternehmungen viel schädlicher als etwaige überspannte Dividendenforderungen von Aktionären.

### Das neue Bankbilanz-Schema

Von Beorg Bernhard

Die Modifizierung des Schemas für die Zwischenbilanzen der Banken bedeutet in mancherlei Hinsicht einen Fortschritt. Andererseits sollen künftig Posten zusammengezogen werden, deren Spezifikation nach Ansicht des Verfassers unerläßlich ist. Hierher gehört vor allem die Unterscheidung zwischen Depositengeldern und anderen Kreditoren. Wichtig ist weiterhin die Aufgliederung der ausländischen Schulden und eine gesonderte Aufführung der Nostroverpflichtungen. Bevor das Reichswirtschaftsministerium dem neuen Bilanzschema zustimmt, sollte es die Bedenken, die ihm entgegenstehen, ernsthaft prüfen.

Die im "Magazin der Wirtschaft" bereits besprochene neue Vereinbarung zwischen der Reichsbank und den deutschen Kreditbanken über die Veränderung der regelmäßigen Bilanzveröffentlichung bedeutet schon dadurch einen Fortschritt, daß die Zahl der berichtenden Banken erhöht und an die Stelle der bisherigen Zweimonatsbilanzen die Veröffentlichung regelmäßiger Monatsbilanzen treten soll. Nicht so ganz zweifelsfrei scheint mir eine Veränderung in den einzelnen Bestimmungen über das neue Bilanzschema zu sein. Daß endlich die Angabe der Giroverbindlichkeiten gefordert wird, ist gewiß zu begrüßen. Aber die sogenannten Vereinfachungen geben meines Erachtens doch wesentliche Vorteile preis. Mindestens darf man sagen, daß auf diese Weise Spezifikationen wieder fortfallen, um die während der Bankenquete des Jahres 1908, aus der die Verpflichtung der Banken zur Veröffentlichung regelmäßiger Zweimonatsbilanzen herausgewachsen ist, einst heftig gekämpft wurde. Um das näher zu begründen, muß man den Zweck regelmäßiger Bilanzveröffentlichungen durch die Privatbanken etwas näher untersuchen und dabei erneut einen Teil der Irrtümer ausräumen, die man durch die Diskussion vor zwanzig Jahren bereits für erledigt hielt, die jetzt aber anscheinend wieder an Boden gewonnen haben.

Daß Bilanzen Rätsel sind, deren Lösung selbst denjenigen schwer fällt, die in den Branchen der berichterstattenden Unternehmungen wissen, braucht an dieser Stelle nicht ausdrücklich betont zu werden. Daß die Bilanzen der Banken dabei eine Ausnahme machen, ist ein Irrglaube, der vielfach nur dadurch genährt wurde, daß in den Zeitungen regelmäßig Kritiken der Jahresbilanzen der Banken erschienen, deren Autoren ab und zu den Anschein zu erwecken wußten, als ob sie aus den Bilanzziffern die Bonität und die Liquidität einer Bank zu deuten wüßten. Es ist zwar richtig, daß die Bilanz eines Fabrik- oder Handelsunternehmens überhaupt nur von denjenigen kritisch gelesch werden kann, die über die Branche genau unterrichtet sind, die also die Richtigkeit der Abschreibungssätze. dae Verhältnis vom Umsatz zum Gewinn und vom Umsatz zur Lageraufnahme und ähnliche Dinge zu beurteilen vermögen, deren Kenntnis erst eine aufschlußreiche Betrachtung des Ziffernwerks unter der

Voraussetzung ermöglicht, daß man es überhaupt mit einer entzifferbaren und ehrlichen Bilanz zu tun hat. Aber deshalb ist es noch nicht richtig, daß im Bankgeschäft, für das derartige Mysterien nicht existieren, die Bilanz weniger rätselvoll ist. Rein formal liegt hier die Zifferngruppierung viel einfacher. Aber da das Geschäft der Banken in der Kreditvermittlung liegt und da der Kredit in seinem Gehalt und in seinen Formen das Wechselvollste ist. was es überhaupt gibt, so erfordert die zureichende Beurteilung einer Bankbilanz nicht nur die genaueste Kenntnis der Technik des Bankgeschäfts, sondern auch die innigste Vertrautheit mit dem Charakter der einzelnen Bank und ihrer Geschäftsgebarung sowie mit jedem einzelnen Geschäft, das sich in den einzelnen Bilanz-Positionen der betreffenden Bank spiegelt. Von wie verschiedener Qualität können Debitoren sein! Wie mannigfaltig ist das Wechselportefeuille einer Bank zusammengesetzt! Welche Geheimnisse kann ein Konsortialkonto bergen! Wie ungewöhnlich hoch vermögen die Zukunftsverpflichtungen und Zukunftsrisiken aus einem Konsortialkonto zu sein, das sich ziffernmäßig sehr niedrig in der Bankbilanz präsentiert! Unter Umständen liegt ein weit geringeres Risiko in einem gegen das Vorjahr vermehrten Konsortialbetrag, wenn es sich um voll eingezahlte Beteiligungen an Konsortien handelt, die kurz nach dem Bilanzstichtag mit Gewinn liquidiert werden, oder womöglich gar am Tag des Erscheinens der Bilanz bereits liquidiert sind. Was will andererseits ein niedrig zu Buch stehendes Effektenkonto besagen, wenn es zu einem erheblichen Teil aus noch nicht voll eingezahlten Effekten besteht, auf die binnen kurzem weitere Einzahlungen gefordert werden können, oder wenn zur Verminderung der Effektenbestände die am Jahresschluß ausgewiesen werden müssen, an befreundete Banken erhebliche Mengen von Wertpapieren reportiert, verpfändet oder gar mit Rückkaufverpflichung verkauft wurden? Dies alles ist schon dagewesen, und dabei handelt es sich hier nur um eine ganz kleine Auswahl der vielen Möglichkeiten, die von geschickten Faiseuren benutzt werden können, um die Prüfung der Bonität oder der Engagements einer Bank zu erschweren.

Auch die sogenannten Liquiditätsproben haben im Grunde gar keinen Wert. Der Debitorenbestand

MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE

kann viel liquider sein als ein Wechselbestand. Und jeder Debitorenposten ist dadurch aus der Bilanz zu entfernen, daß man den Kontoinhaber einen Wechsel akzeptieren läßt. Der für den Tag geschaffene Kassabestand — das Liquideste, was es in der Theorie gibt - braucht in der Praxis nicht den geringsten Wert zu haben, weil er am nächsten Tag bereits zum Rückkauf verkaufter Wertpapiere oder zur Wiedereinlösung diskontierter Wechsel verwandt werden muß. Der Reportposten kann ein sehr flüssiges Aktivum sein, wenn es sich um regulär gegebenes Börsengeld handelt. Er ist ganz anders zu beurteilen, sobald er durch von der Kundschaft hereingenommene Effekten entstanden ist. Auch hier nur eine Auslese von Beispielen für zahllose mögliche Variationen.

Die Verpflichtung der Banken zur Veröffentlichung regelmäßiger Bilanzen und die Detaillierung des Schemas für die Zweimonats- und für die Jahresschlußveröffentlichungen sollte, wie es im Jahre 1908 auch von manchem verlangt und geglaubt wurde, der Bankbilanzkritik in privatwirtschaftlichem Sinne dienen. Aber die Hauptverfechter solcher regelmäßigen Veröffentlichungen haben damals auf diese Seite der Frage ein sehr geringes Gewicht gelegt und mit Argumenten und Notwendigkeiten volkswirtschaftlicher Natur gearbeitet. Man darf nie vergessen, daß den Ausgangspunkt der ganzen damaligen Diskussion die Depositengelder bildeten. Noch immer war in jenen Tagen die Schar derjenigen nicht gering, die der Auffassung waren, daß zum Schutze der Depositengelder besondere Maßnahmen ergriffen werden müßten. Und manche aus diesen Reihen hätten am liebsten sklavisch das aus ganz anderer Tradition erklärliche englische System nach Deutschland verpflanzt, denjenigen Banken, die Depositengelder entgegennehmen, nur ganz bestimmte, eng begrenzte Geschäftsformen zu erlauben. Nur ein kleiner Teil zielbewußter Männer hat damals bereits das Problem der sogenannten Sicherung der Anlage von Depositengeldern hintan gestellt gegenüber dem viel wichtigeren Problem der volkswirtschaftlichen Liquidität der Bankanlagen. Diese Männer sahen in der teilweise langfristigen Anlage der den Banken übergebenen kurzfristigen Gelder gar kein Verbrechen, sondern waren vielmehr der Auffassung, daß die Transformation eines Teils der Bankkreditoren, die an sich nicht zur Akkumulation bestimmt waren, sondern Betriebsreserven darstellten, zu den notwendigen und nützlichen Aufgaben der deutschen Privatbanken, entsprechend ihrer besonderen traditionellen Eigenart. gehörte. Aber diese Transformationstätigkeit konnte zu Kollisionen mit der Reichsbank führen, konnte z. B. zur Folge haben, daß die Privatbanken, bei denen infolge der wachsenden Konzentration immer größere Mengen von Betriebsreserven der Nation zusammenflossen, monatelang die Reichsbank über die wirkliche Lage des Geldmarkts täuschten, um sie dann schließlich zu irgendeinem Termin mit Wechselmaterial zu überschütten und dadurch gerade im Zeitpunkt einer Krise, deren Herannahen der Reichsbank bis dahin verschleiert worden war, die Zinssätze in die Höhe schleudern und das Banksystem erschüttern. Um das zu vermeiden, sollte einmal eine Reserve in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes der fremden Gelder bei der Reichsbank unterhalten und außerdem der Reichsbank die ständige Kontrolle der Banken durch die Einreichung von Zweimonatsbilanzen erleichtert werden. Dementsprechend wurde die Spezialisierung der Bankkonten im Bilanzschema ausgearbeitet. Und diese Spezialisierung ist nur zu verstehen, wenn man die Erinnerung an die Gründe für die Aufstellung des Schemas und an die Begründung der Notwendigkeit einer Kontrolle der Privatbanken durch die Reichsbank wachhält.

In dieser Beziehung hat sich gar nichts geändert, nur daß vielleicht aus Valutagründen (worauf unten noch eingegangen wird) die Überwachung der volksmirtschaftlichen Liquidität der Banken heute noch notwendiger erscheint als früher, und deshalb heute noch das Hauptgewicht auf den Ausgangspunkt der früheren Diskussion und späteren Bilanzschematisierung: auf die fremden Gelder und auf die Unterscheidung zwischen Depositengeldern und anderen Kreditoren gelegt wird. Es scheint mir deshalb auch nicht richtig, wenn die Redaktion des Magazins der Wirtschaft im letzten Heft der Meinung Ausdruck gibt, daßman die jetzt beabsichtigte Zusammenziehung der Posten "Einlagen auf provisionsfreie Rechnung" und "Sonstige Kreditoren" wohl am leichtesten verschmerzen wird. Ich bin vielmehr der Ansicht, daß man damit die ganze Grundlage zerstört, auf der die früheren Vereinbarungen aufgebaut waren. Das "Magazin der Wirtschaft" hat gewiß recht, wenn es sagt, daß "alle Versuche, auf Grund einer solchen formalen Unterscheidung die Höhe der sogenannten und der bloßen "Kassenechten Depositen führungsguthaben' zu ermitteln, sich bisher als undurchführbar erwiesen haben". Aber es macht hier eine Unterscheidung, gegen die sich die Vorkämpfer der regelmäßigen Bankbilanz-Veröffentlichungen vor zwanzig Jahren stets sehr heftig gewehrt haben. Damals ist auch, wenn auch mit etwas anderer Bezeichnung, unterschieden worden zwischen den "echten" Depositen und den "Kassenführungsguthaben". Dabei hat man als echte Depositen etwas bezeichnet, was entweder Spareinlage sein sollte im eigentlichen Sinne des Wortes, oder doch der Natur solcher Spareinlagen sehr nahe kam. Und alles, was als Betriebsreserve oder ähnlich bezeichnet werden konnte, galt als sogenanntes "unechtes" Depositengeld. Nun gibt es zwar auch bei allen Banken Spareinlagen, sogar solche im strengsten Sinne des Wortes. Aber gerade diese Spareinlagen befanden sich ja nie unter den kurzfristigen Debitoren, sondern waren immer unter den befristeten und womöglich gar unter den recht lang befristeten Bankschulden zu suchen. Von der Gleichsetzung des Depositengeldes und der Spareinlagen gingen ja diejenigen aus, die glaubten, die Sicherheit der Depo-

sitengelder ähnlich wie die Sicherheit von Sparkassenguthaben verbürgen zu müssen. Die Unterscheidung in dem schließlich zustande gekommenen Bankschema geht aber nach ganz anderer Richtung. Das Schema unterscheidet zunächst zwischen täglich fälligen und langbefristeten Krediten. Als man diese Unterscheidung schuf, glaubte man, daß sich in den langbefristeten Bankkreditoren zum großen Teil sparähnliche Anlagen befinden. Wenn dies überhaupt jemals auch nur in wesentlichem Maße der Fall war, so hat sich das jetzt erheblich geändert. Die verhältnismäßig große Differenz der Zinssätze bei kurzfristigen und länger befristeten Anlagen und die bessere Kenntnie der Geldtechnik in der Bankwelt hat heute dazu beigetragen, daß selbst solche Betriebsreserven, die in den Geschäftsunternehmungen für vierzehn Tage oder auf einen Monat entbehrlich erscheinen, den Banken als befristete Einlagen gegeben werden, während auch solche Gelder früher nur zum niedrigen Prozentsatz des täglichen Geldes angelegt wurden. Die kurzfristigen Anlagen früher aber waren, wie sie es heute sind, durchweg reine Betriebsreserven. Der Unterschied, der nun innerhalb dieser Kategorie zwischen "unechten" und "echten" Depositengeldern gemacht werden kann, geht nach ganz anderer Richtung, und zwar nach einer Richtung, die privatwirtschaftlich gleichgültig ist, dagegen volkswirtschaftlich von außerordentlicher Bedeutung erscheint.

Das "echte" Depositenkonto ist ein solches, das nur ein Kreditor sein kann. Denn derjenige, der einer Bank eine Depositeneinlage macht, kann nur bis zur Erschöpfung seines Guthabens disponieren. Er ist in der Regel keiner, der irgendwelche Kredittransaktionen auf diesem Konto vornimmt. Um mit einem solchen Kunden in Geschäftsverbindung zu treten, bedarf der Depositenkassenvorsteher nicht der Zustimmung der Hauptbank. Es kann der Bank nur erwünscht sein, so viel Einlagen wie nur möglich zu erhalten. Die Qualität des Depositenkunden kann ihr gleichgültig sein. Erst wenn aus irgendeinem Grunde der Depositenkunde Geschäfte macht, die sein Konto ins Debet bringen, wird er der Direktion intereseant. Und dann ist er eigentlich im strengen Sinne des Wortes kein Depositenkunde mehr.

Der "unechte" Depositenkunde ist, anders ausgedrückt, der "echte" Kontokorrent-Kreditor. Er steht wirklich im Kontokorrentverhältnis zur Bank. Das Wesen des echten Kontokorrentverhältnisses besteht darin, daß der Kontoinhaber bald einen Kreditsaldo, bald einen Debetsaldo zu quittieren hat. Auch diese Kreditoren können unter Umständen dauernd Kreditoren bleiben. Aber das sind Ausnahmen, die Regel bei ihnen ist, daß aus dem Kreditor ein Debitor wird. Viel häufiger ist es, daß das Anfangsstadium der eingeräumte Kredit, also der Debetsaldo ist, und daß erst auf Grund dieses Passivgeschäfts, dadurch, daß der Kunde alle seine Geschäfte über das Konto bei der Bank gehen läßt, die ihm den Kredit eingeräumt hat, ein Kreditor

entsteht. Ich möchte hier nur an die interessante, wenn auch meines Erachtens etwas einseitige Theorie von Albert Hahn erinnern, der der Ansicht ist, daß eigentlich das Darlehnsgeschäft der Bank die Mutter aller ihrer Kreditoren ist. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß die volkswirtschaftliche Bedeutung der Disposition der Banken über solche Kreditoren eine ganz andere ist als die über die Depositengelder, die dauernde Betriebsreserven nicht bloß der Einzelwirtschaften, sondern zusammengefaßt der gesamten Nation darstellen. Es ist deshalb auch wichtig, diese Arten von Konten zu unterscheiden.

Nun entsteht zunächst die Frage, ob es überhaupt eine Unterscheidungsmöglichkeit für diese Konten gibt. Als man im Jahre 1908 an das Problem der Unterscheidbarkeit herantrat, erklärten alle Bankdirektoren beinahe übereinstimmend, daß eine solche Unterscheidung gar nicht möglich sei. Sie sagten das damals nicht bloß, um sich gegen das Bilanzschema, das ihnen recht unangenehm war, und gegen die Bilanzveröffentlichungen überhaupt zu wehren, sondern vielfach auch in gutem Glauben und aus sehr beachtenswerten banktechnischen Gründen. konnten sich darauf berufen, daß im internen Verkehr der Bank selbst die einzelnen Institute ganz verschiedene Dinge als Depositenkonten betrachteten. Vielfach z. B. wurden einfach ganz formal alle bei den Depositenkassen geführten Kreditorenkonten als Depositenkonten bezeichnet, während ganz echte Depositenkonten bei der Zentrale unter die allgemeinen Kreditoren einrangiert wurden. Aus diesem scheinbar unlöslichen Wirrwarr wurde schließlich ein gangbarer Weg gefunden, den selbst die Bankdirektoren als gangbar bezeichnen mußten, nämlich die Unterscheidung in provisionsfreie Depositenkonten und in Kreditsalden von provisionspflichtigen Geschäften. Diese Unterscheidung ist zwingend. Denn der Depositenkunde zahlt zwar auch eine Provision, aber er zahlt sie in versteckter Form. nämlich, indem er einen niedrigen Nettozins für sein Guthaben erhält. Das Normal-Kontokorrentkonto aber ist provisionspflichtig; ganz gleichgültig, ob es jeweils einen Kredit- oder einen Debetsaldo aufweist. Die Richtigkeit dieser Unterscheidung kann kein Bankfachmann leugnen. Und für diese Unterscheidung spielt es auch gar keine Rolle, ob das Depositenkonto bei der Hauptbank oder das provisionspflichtige Konto zufällig bei der Depositenkasse geführt wird. Es ist nicht einzusehen, weshalb diese mir volkswirtschaftlich sehr wichtig scheinende Unterscheidung jetzt aufgehoben werden soll; schwindet dadurch doch der letzte Rest von Möglichkeit, die jeweiligen Kreditoren der Bank volkswirtschaftlich zu differenzieren.

Daß diese Unterscheidung richtig ist, wird ja am besten durch die provisionstechnische Behandlung des sogenannten echten Depositenkontos in den Fällen erwiesen, in denen ein Debetsaldo vorhanden ist. Dieser Fall tritt mämlich ein, wenn der Kunde Effektenspekulationen auf diesem Konto vornimmt. Aber dann wird die Provision auf die besondere Effektentransaktion berechnet. Das Konto in seiner Gesamtheit bleibt aber nach wie vor provisionsfrei, vorausgesetzt, daß sich nun etwa nicht auch noch andere Transaktionen dazu gesellen, die aus dem ursprünglichen echten Depositenkonto ein normales Kontokorrentkonto machen. Im übrigen verschwindet schon beim Entstehen eines bloßen Effekten-Spekulationssaldos das Konto auf der Passivseite der Bankbilanzen. Es ist ja für die Kreditoren- und Depositenfrage überhaupt gar kein Problem mehr. So wenig also dieser Ausnahmefall etwa einen Einwand gegen die Unterscheidungsmöglichkeit bildet, so sehr viel ernster ist der Fall zu nehmen, in dem ein bestimmter Kredit auf einem Konto der Zentrale sofort in vollem Umfange belastet wird und seinen Gegenposten in einem provisionsfreien oder Manipulationskonto erhält, auf dem der Kunde nun durch Entnahme über seinen Kreditsaldo disponieren kann, der in Wirklichkeit der Kreditgewährung durch die Bank seinen Ursprung Dann erscheint ein provisionsfreies Konto mit einem Kreditsaldo unter den echten Depositen, das seiner inneren Natur nach gar nichts anderes darstellt als einen Kreditor, der durch eine entsprechende Debetbuchung mindestens kompen-Diese von England übernommene siert wird. Methode der künstlichen Züchtung provisionsfreier Depositenkonten ist im Anfang der Stabilisierungszeit üblich geworden, um höhere Provisionen und Zinsdifferenzen zu verdienen. Bis in das Jahr 1926 hinein war die Zahl solcher Konten vermutlich sehr groß. Sie ist aber jetzt wieder auf ein Minimum reduziert worden. Die Kundschaft läßt es sich, nachden sie eich bereits vorher energisch gegen die Bereitstellungsprovision zur Wehr gesetzt hat, nicht mehr gefallen, für die Kontokorrentperiode auf dem Debetkonto für den ganzen eingeräumten Kredit die hohen Schuldzinsen zu bezahlen und auf dem Manipulationskonto nur noch die niedrigen Geldzinsen für täglich fälliges Geld zu erhalten, selbst wenn der Kreditsaldo auf diesem Konto größer ist als der eingeräumte Kredit. Gleichwohl können hier immer noch Ungenauigkeiten vorliegen, wie ja schließlich absolute Exaktheit in den Bilanzierungsmethoden niemals zu erreichen sein wird.

Wie ich bereits oben andeutete, ist die Kontrolle der volkswirtschaftlichen Liquidität der Bank heute noch notwendiger als früher, weil dasselbe Problem wie bei den ausländischen kurzfristigen Geldern, nur noch mit verschärfter Dringlichkeit, bei den ausländischen Schulden der Bank auftritt. stimme deshalb mit dem "Magazin der Wirtschaft" vollkommen überein, wenn es, um hier die Situation ganz richtig zu erfassen, nicht bloß die Trennung von Mark und Valutaschulden, sondern auch innerhalb der Markschulden die Trennung zwischen ausländischen und inländischen Gläubigern verlangt. Denn es ist gegenüber den ausländischen Gläubigern in ihrer Gesamtheit notwendig, die Valutareserven der Banken auf der Aktivseite im Sinne der volkswirtschaftlichen Liquidität zu kontrollieren.

Ebenso besteht zwischen der Redaktion des "Magazin der Wirtschaft" und mir Übereinstimmung hinsichtlich der Forderung, daß die Nostroverpflichtungen der Banken nicht einfach in dem Gesamtposten "Einlagen und Kreditoren" verschwinden, wenn auch vielleicht die bisherige Methode der Scheidung zwischen Nostro- und Loro-Konten nicht immer einen einwandfreien Einblick in die Verhältniese gestattete. Doch war das durchaus kein Grund, nun die ganze Unterscheidung überhaupt fallen zu lassen. Dem "Magazin der Wirtschaft" ist vielmehr dahin beizupflichten, daß es hier eher notwendig war, den Begriff der Nostroguthaben schärfer zu umreißen. Das war banktechnisch durchaus möglich. Ich weiß allerdings, daß auch hier von Bankseite eine ganze Menge Einwände erhoben werden. Aber die scharfe Unterscheidung ist sehr wohl möglich. Im Grunde genommen wird ein Nostrokonto immer ein solches sein, auf das der andere die Provision bekommt, oder über das - soweit es sich um provisionsfreie Konten handelt - man selbst die Disposition hat. Beim Nostro-Kreditor liegt im Grunde der wirtschaftliche Unterschied doch darin, daß es sich um Geld handelt, daß man selbst genommen hat, also um Guthaben, die nicht von anderen eingelegt worden sind, sondern die vielmehr Kreditinanspruchnahme der Schuldnerbank bedeuten. Es ist sehr bedauerlich, daß auch hier die Gründe und die bestimmten Unterlagen allmählich in Vergessenheit geraten sind, die zu der Forderung nach solcher Unterscheidung 1908 geführt haben. Es sei deshalb nur an einen besonders markanten Fall erinnert, der damals Anlaß zu jener Regelung bot: Die Breslauer Discontobank, deren Bonität seinerzeit viel diskutiert wurde, hatte ihre Kritiker dadurch getäuscht, daß sich ihre Kreditoren innerhalb einer Bilanzperiode sehr stark vermehrt hatten. Man schloß daraus auf starken Zustrom von Depositengeldern, während es sich hinterher herausstellte, daß die Bank in Wirklichkeit im Inland und im Ausland Gelder geborgt hatte, um trotz ihrer stark festgelegten Aktiven geschäftsfähig zu bleiben. solche Täuschungen wenn nicht unmöglich zu machen, so doch zu erschweren, sollte man auch jetzt bei jener Unterscheidung bleiben, die außerdem begreiflicherweise für die Beurteilung der volkswirtschaftlichen Liquidität von Bedeutung ist.

Zum Schluß noch eine Bemerkung über die neu vereinbarte, weitere Aufteilung der Debitoren durch besondere Hervorhebung derjenigen Debitoren, die durch Effekten gedeckt sind. Selbstverständlich sind effektengedeckte Debitoren nicht ohne weiteres mit Spekulationskrediten zu identifizieren. Es ist gewiß der Fall denkbar, daß von derselben Person Darlehen gegen Effektenunterlage zu geschäftlichen Zwecken benutzt werden, während umgekehrt auf Grund einer eingetragenen Kautionshypothek erlangte Gelder zum Ankauf von Effekten benutzt werden. Aber diese Ausnahmefälle spielen kaum eine Rolle. Und man wird mindestens bei starker Steigerung derjenigen Debitoren, die durch Effekten

gedeckt sind, auf ein Ansteigen der Kreditgewährung der Banken für Spekulationszwecke schließen dürfen. Das jedoch ist gar nicht einmal das wichtigste Ergebnis. Viel wichtiger ist, daß man durch die Teilung, die jetzt eingeführt werden soll, überhaupt zum erstenmal dem Problem näher treten kann zu berechnen, welcher Prozentsatz des an den Börsen notierten Aktienmaterials durch Kredit negoziiert wird. Hier das Auf und Ab zu beurteilen, ist von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Und für diese Beobachtung kommt es ja gar nicht darauf an, für welche Zwecke der Kredit gegeben wird, sondern lediglich darauf, daß es sich um eine Mobilisierung von Effektenbesitz handelt. Zählt man Re-Effektenlombards und durch Effekten gedeckte Debitoren zusammen, wird man in Zukunft, wenn man gleichzeitig den Kurswert der an den Fondsbörsen eingeführten Wertpapiere errechnet, ungefähr sagen können, welcher Teil der deutschen Effektenemission in bar und welcher durch Kredit negoziiert wird. Von besonderer Wichtigkeit ist

dabei, daß auf diese Weise auch die Beleihung der Konsortialeffekten in Form von Kontokorrent-Vorschüssen an Konsortien oder Konsortialmitglieder in die Erscheinung treten wird. Um solche Berechnungen aber mit einiger Exaktheit anzustellen, wäre sogar noch eine weitere Spaltung notwendig: die Unterscheidung zwischen Krediten auf der Grundlage von in- und ausländischen Effekten, die an deutschen Börsen gehandelt, und solchen ausländischen Effekten, die an deutschen Börsen nicht gehandelt werden. Denn es würde sich dann herausstellen, in welchem Umfange Effektenspekulationen im Ausland von deutschen Banken finanziert werden.

Die neue Vereinbarung zwischen der Reichsbank und den deutschen Privatbanken bedarf der Genehmigung des Reichswirtschaftsministers. Im Reichswirtschaftsministerium sollte man es sich überlegen, ob man das Verschwinden der bisherigen Unterscheidungen gutheißen und nicht neben den neuen Spezifikationen die Wiederherstellung der alten,

mehr spezialisierten Form verlangen soll.

### Der polnische Agrarexport

Von Richard fride

Die Gefahr, die den deutschen Märkten von einer wiederauflebenden Nahrungsmittelausfuhr Polens droht, wird stark überschätzt. Getreidebilanz muß sich bei stärkerer Vorratsbildung im Inland, die bisher durch Valuta- und Kreditschwierigkeiten unterbunden war, weitgehend ausgleichen. Auch die Kartoffelüberschüsse der ehemals deutschen Provinzen sichern heute in erster Linie den Inlandsbedarf. Zudem verhindert die Ausgleichung der regional und temporär stark wechselnden Ernteausfälle die Entstehung langdauernder, den Export begünstigender Preisdepressionen. Die polnische Schweineausfuhr endlich dürfte kaum zu den befürchteten Mengen ansteigen: ein Vergleich mit den deutschen Schweinepreisen zeigt, daß bei normalen Valutaverhältnissen der Zoll von 32 RM völlig zum Schutz der deutschen Märkte ausreicht.

Die Verhandlungen über die Beendigung des deutsch-polnischen Zollkriegs und den Abschluß eines umfassenden Handelsvertrags scheinen jetzt endlich ein etwas beschleunigteres Tempo einzuschlagen. Immerhin dürfte vor allem die Frage der polnischen Agrarausfuhr noch zu recht schwierigen Auseinandersetzungen Anlaß geben. Jedenfalls hat die deutsche Regierung ihrem besonderen Interesse an diesem Fragenkreis dadurch Ausdruck gegeben, daß sie Dr. Hermes, den ehemaligen Ernährungsminister und Landwirtschaftsdelegierten auf der Weltwirtschaftskonferenz zum Verhandlungsführer mit Polen ernannt hat. Auch die Wissenschaft hat sich die These von der besonderen Schutzbedürftigkeit unserer Landwirtschaft zu eigen gemacht: in einem sehr temperamentvollen Aufsatz über "Ostpreußen und Polen"1) schildert Prof. Beckmann,

Sonderdruck vom Verlag Paul Parey, Berlin, zu beziehen.

der in den Zolldebatten der letzten Jahre einen gemäßigt-freihändlerischen Standpunkt vertrat, die der ostdeutschen Landwirtschaft von Polen her drohenden Gefahren in den schwärzesten Farben.

Diese starke Betonung der agrarwirtschaftlichen Interessen mag leicht zu der falschen Vorstellung verleiten, als ob der deutsch-polnische Handel im wesentlichen auf einem Austausch von Fertigwaren gegen Lebensmittel beruhe. Dem ist aber nicht so. Nach den Angaben der deutschen Handelsstatistik entfielen im Jahre 1924 nur etwa 13% des Gesamteinfuhrwertes aus Polen auf Lebensmittel und Getränke. Selbst im Jahre 1925, in dessen erste Hälfte die beträchtlichen Schweinefleischeinfuhren fielen, stieg der Anteilsatz nur auf etwa 25%: dagegen bestritten die Rohstoffe und Halbfabrikate in diesen beiden Jahren vor dem Zollkrieg über 60% der Einfuhrwerte. Diese größenmäßige Einordnung besagt natürlich noch nichts über Art und Charakter

der polnischen Agrarausfuhr nach Deutschland. Von diesem Gesichtspunkt aus argumentiert denn auch Prof. Beckmann, der in der oben erwähnten Schrift "Ostpreußen und Polen" sagt: "An keiner Stelle des Weltverkehrs fallen die Vorzüge der internationalen Arbeitsteilung so vollständig aus wie in den deutsch-polnischen Agrarbeziehungen." Während von den Überschüssen Polens an Holz, Zink und Petroleum angenommen werden kann, daß sie sich verhältnismäßig reibungslos in den deutschen Produktionsprozeß einpassen, scheint dies bei den agraren Ausfuhrgütern, Roggen, Kartoffeln und Schweinen nicht der Fall zu sein. Beckmann bezeichnet die Ausfuhr dieser Güter als verkapptes dumping: "In folgendem Sinne: Die Kosten spielen bei der Ausfuhr keine Rolle; die Ausfuhr ist Spitzenverwertung je nach dem Ernteausfall. Beim Roggen exportiert man den Überschuß je nach der Ernte; die Kartoffel muß man, damit sie nicht verfault, verfüttern und die Schweine sind nach guten Ernten nur durch Export zu verwerten . . . Insgesamt ist also die polnische Einfuhr nach Deutschland nur eine lokale Erweiterung und eine zeitliche Häufung aller Schwierigkeiten und Fehlkonstruktionen der eigenen Wirtschaft. Nirgends auch nur der Ansatz einer vernünftigen Arbeitsteilung, nirgends die Möglichkeit der Ergänzung." Dies ist das Kernstück einer Argumentation, die dem Handelsvertrag mit Polen nur unter der Voraussetzung zustimmen will, daß die Gegenseite einem relativ eng begrenzten Kontingentsystem für Kartoffeln und Schweine zustimmt und keinerlei Zollansprüche für Roggen durchsetzt. Diese Forderungen stehen und fallen mit der Richtigkeit des Satzes, daß die polnische Roggen-, Kartoffel- und Schweinezufuhr als absolute und unausweichliche Konkurrenz anzusehen sei. Eine detaillierte und umfassende Prüfung dieser Behauptung ist natürlich im Rahmen dieses Aufsatzes nicht möglich; nur einige der wichtigsten Gesichtspunkte zur Beurteilung der Sachlage sollen hier herausgehoben und begründet werden.

T.

Der polnische Roggenexport entspringt keinem kontinuierlichen Überschuß der polnischen Getreideerzeugung über den Inlandsbedarf. Nur nach sehr guten Ernten — wie 1925 — weist die Getreideund Mehlbilanz ein starkes Aktivum aus. Die Ausfuhren aus den Ernten der Jahre 1924, 1926 und auch 1927 sind in erster Linie als Ausverkäufe aus Kredit- bzw. Zahlungsbilanzgründen anzusehen. Ihre Kehrseite war noch jedesmal eine starke Frühjahrseinfuhr, die für das Kalenderjahr 1925/26 trotz der hohen Ausfuhr im Herbst sogar zu einem Saldo zuungunsten Polens führte.

Die polnische Einfuhr von Getreide und Mehl 1923-1927

| (in Tonnen)      |                  |           |         |           |  |  |  |  |
|------------------|------------------|-----------|---------|-----------|--|--|--|--|
| or Halbinbrikers | 1923             | 1924      | 1925    | 1926      |  |  |  |  |
| Export           | 81 131<br>76 004 | 186 041   | 607 689 | 83 483    |  |  |  |  |
| Überschuß        | + 5 127          | + 141 554 | 143 727 | + 493 358 |  |  |  |  |

Die polnische Regierung ist seit längerer Zeit bemüht, dieses ungesunde Verhältnis zu ändern. So wird seit Februar 1927 für Roggen und Roggenmehl ein Ausfuhrzoll in der beträchtlichen Höhe von 15 Zl je dz erhoben, der ab Dezember 1927 durch einen etwas höheren Satz für die Ausfuhr von Weizen und Weizenmehl ergänzt worden ist. Diese Zölle gelten zunächst bis zum Sommer 1928 und werden dann je nach dem Erntestand verlängert oder aufgehoben. Auch die Errichtung einer staatlichen Getreideeinkaufsstelle, die das Übel an seinen wirklichen Wurzeln: der Kreditnot der Bauern, fassen soll, wird in ernsthafte Erwägung gezogen. Außerdem wird mit der fortschreitenden Konsolidierung der polnischen Wirtschaft der Inlandsmarkt als kräftigerer Käufer auftreten als bisher, so daß sich bei mittleren Ernten Polens Getreideausfuhr in sehr mäßigen Grenzen halten wird.

Anders natürlich bei sehr guten Ernten. Dann hat ja auch Deutschland einen verhältnismäßig großen Roggenüberschuß, dessen Verwertung durch den Druck des polnischen Roggens gefährdet werden kann. Eine Ausschließung der polnischen Ausfuhr nach Deutschland hebt aber diesen Konkurrenzdruck nicht auf, sondern verlegt ihn nur auf die nordischen oder holländischen Märkte. So hat der starke Preissturz des deutschen Roggens im Herbst und Winter 1925 eine seiner Ursachen in dem damals sehr scharfen Wettbewerb deutschen und polnischen Roggens auf den deutschen Auslandsmärkten; nach Deutschland selbst kam in dieser Zeit des bereits ausgebrochenen Zollkriegs nur eine minimale Menge polnischen Roggens. Gegen diese Rückwirkung gibt es natürlich keinen handelspolitischen Schutz. Es wäre deshalb verfehlt, die Handelsvertragsverhandlungen mit Forderungen zu erschweren, die selbst dann, wenn sie von der Gegenseite angenommen würden, die Lage des deutschen Getreidebaus nicht wesentlich zu erleichtern vermögen.

II.

Sehr viel direkter und in ihrer Ausfuhrrichtung unablenkbarer werden die polnischen Kartoffelüberschüsse auf die deutschen Märkte gelangen. Für Kartoffeln gibt es bekanntlich keinen Weltmarkt. Zudem stammen die polnischen Überschüsse fast ausschließlich aus den ehemals deutschen Provinzen Posen und Pommerellen, die an Qualität des Bodens und Gunst der Transportlage den Provinzen Ostpreußen und Grenzmark zu mindest gleichstehen. Die folgende Tabelle stellt Größe und Versandrichtung der in den polnischen Eisenbahndirektionsbezirken verladenen Kartoffelmengen mit den Durchschnittserträgen pro ha der entsprechenden Verwaltungsbezirke zusammen. Zum Vergleich sei ausgeführt, daß Ostpreußen im Erntejahr 1924: 122 dz, 1925: 125 dz, 1926: 115 dz vom ha erntete.

Es zeigt sich, daß der Direktionsbezirk Posen vor dem Zollkrieg fast die Hälfte des polnischen Inlandsumsatzes und zusammen mit Danzig fast den ganzen Auslandsabsatz bestritt. Die Schließung der deutschen Grenzen hat dann die westlichen Provinzen gezwungen, ihre Überschüsse im Inland abzusetzen. Werden die deutschen Grenzen wieder geöffnet, so ist bei günstiger Ernte mit einem Angebot von etwa 200 000 t zu rechnen, d. i. nach den Berechnungen von Paetzmann (Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung, 1. Jahrg., Erg.-Heft 3) etwa der zehnte Teil des im Jahre 1925 marktmäßig verwandten Überschusses der Provinzen Brandenburg, Pommern und Grenzmark.

Verwertung und Ertrag der polnischen Kartoffelernten 1924/25 und 1925/26

| (Versandmengen in t, Erträge in dz pro ha) |                             |                    |                      |                            |                    |                   |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--|--|
|                                            |                             | 1924/2             | 5 !                  |                            | 1925/26            |                   |  |  |
| Bezirke                                    | Versand<br>Inland           | mengen<br>Ausland  | Ernte-Ertrag<br>1924 | Versan<br>Inland           | dmengen<br>Ausland | Ernte-Ertrag      |  |  |
| Polen insges.<br>davon aus:                | 562 728                     | 208 795            | 115                  | 681 483                    | 80 622             | 123               |  |  |
| Posen<br>Danzig<br>Kattowitz               | 272 130<br>54 724<br>19 276 | 113 644<br>83 136  | 148*)<br>138         | 421 872<br>44 699          | 30 596             | 165<br>183*)      |  |  |
| Lemberg                                    | 18 677                      | 5 833<br>275<br>65 | 78<br>80<br>110      | 20 738<br>14 796<br>25 825 | -                  | 115<br>101<br>114 |  |  |
| Stanislaw                                  | 44 860                      | 278                | îii                  | 29 123                     | -                  | 114               |  |  |

Entscheidend für das Gewicht, mit dem dieses nicht unerhebliche "Grenzprodukt" auf die deutschen Kartoffelmärkte drücken wird, ist natürlich die Preisfrage. Leider liegen für Polen keine Statistiken vor, die direkt mit den deutschen vergleichbar sind. Durchgehend regional aufgegliedert sind nur die "dem Produzenten bezahlten Preise"; rechnet man diesen einen kleinen Aufschlag zu, so geben sie immerhin einige Anhaltspunkte. Die folgende Tabelle zeigt den Preisverlauf in Breslau, Posen und Warschau einheitlich nach den Monatsdurchschnittskursen in Mark umgerechnet.

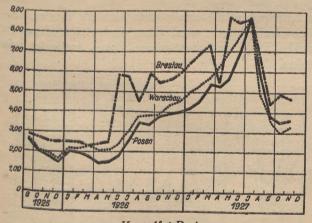

Kartoffel-Preise (in RM für 100 kg)

Der Kurvenverlauf zeigt ein überraschendes Bild. Die Differenz zwischen den deutschen und polnischen Preisen ist hoch, wenn die Preise steigen, und gering, wenn sie tief sind. Besonders deutlich zeigt die Periode vom September 1925 bis Mai 1926 dieses Verhältnis. Die gute Ernte von 1925, die Schließung der deutschen Grenzen, der gerade in diese Zeit fallende Sturz der Devise Warschau auf weniger als 50% ihrer Parität lassen eine außerordentlich gedrückte Preislage namentlich für Posen erwarten. Dennoch lag der Erzeugerpreis in diesem ganzen Zeitraum um noch nicht einmal eine RM—das ist der jetzt geltende Zollsatz!— unter dem Breslauer Großhandelspreis. Dagegen steigt die

Preisdifferenz ein Jahr später um fast das Doppelte an und dies nach einer mäßigen Ernte hüben wie drüben und bei starker Aufwärtsbewegung der Preise. Nach der Ernte von 1927 stehen dann sogar die Warschauer Preise unter denen der großen Überschußprovinz Posen.

Die Erklärung für diese Erscheinungen ist darin zu suchen, daß die polnischen Kartoffelernten in den einzelnen Landesteilen jeweils sehr verschieden ausfallen. Im allgemeinen haben die Nordost- und Südostgebiete schlechte Ernten, wenn der Westen gute hat und umgekehrt. So entfiel von der Gesamternte des Jahres 1925 auf Posen und Pommerellen ein Anteil von mehr als 22%, im folgenden Jahr dagegen ein solcher von knapp 19%; umgekehrt betrug die Ernte der Bezirke Wilna, Nowogrodek und Bialystok 1925 nur 9%, 1926 dagegen 13% der Gesamternte; die entsprechenden Ziffern für Lemberg, Tarnopol und Stanislawo waren 16% und etwa 19%. Der Ausgleich von Fehlbetrag und Überschuß muß dann allzu große Preisunterschiede abschleifen und zu einer verhältnismäßig stetigen Preisentwicklung mit nicht allzu heftigen Ausschlägen führen.

Für den abzuschließenden Handelsvertrag ergibt sich daraus folgendes: Der deutsche Zoll von 1 RM pro dz genügt, um den innerpolnischen Ausgleich der in sich stark schwankenden Kartoffelerträge des Landes zu erzwingen. Der dann noch verbleibende Überschuß dürfte nach den bisherigen Erfahrungen nur bei relativ hohen deutschen Preisen als wirkliches Konkurrenzmoment in Frage kommen. Bei niedrigen Preisen wird der Kartoffelpreis in Polen nur unter den besonderen Bedingungen außergewöhnlich reicher Ernten im ganzen Land wesentlich unter den deutschen Preisen minus Zoll liegen.

#### III.

Am schwierigsten ist die Konkurrenzlage der polnischen Schweinezucht zu beurteilen. Vor dem Zollkrieg hatte sich die polnische Schweineausfuhr so eingespielt, daß nach Deutschland unter dem Zwang der bestehenden Veterinärverbote nur Schweinefleisch ausgeführt wurde, während sich der Lebendviehexport fast ausschließlich nach Österreich und der Tschechoslowakei richtete. In den Jahren 1926 und 1927 haben diese beiden Länder auch größere Fleischmengen aufgenommen; als Abnehmer für eine neu eingerichtete bacon-Fabrik kommt seit etwa einem Jahr England in Frage.

Der Schweine- und Schweinefleischexport Polens 1924-1927 (in 1000 dz bezw. Stück)

|                 | Ins-<br>gesamt | Deutsch-<br>land | davon<br>Öster-<br>reich | nach:<br>Tsche-<br>chei | Eng-<br>land |
|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1924 St.        |                |                  | 268,3                    | 141,3                   | -            |
| dz<br>1925 St.  |                | 52<br>2,0        | 13<br>687,4              | 181,3                   | =            |
| dz              | 261            | 216              | 33                       |                         | -            |
| 1926 St.        | 593,7<br>175   | 4,7              | 403,6                    | 183,8                   | -            |
| dz<br>1927* St. | 532,0          | 1,6              | 58<br>262,3              | 41<br>267,8             | 51           |
| dz              |                | 1                | 78                       | 17                      | 34           |

<sup>• 9</sup> Monate

Unter der Annahme, daß zur Gewinnung von 100 kg Fleisch etwa 11/3 Schwein erforderlich ist, kann der durchschnittliche Schweineexport Polens demnach auf 1-11/2 Mill. Stück beziffert werden. Das ist im Vergleich zu der polnischen Bestandszahl, die für 1926 auf 7-8 Mill. Stück geschätzt werden kann, eine relativ große Quote. Nimmt man den günstigen Fall an, daß die Fleischgewinnung pro Tier 80 kg beträgt, und daß durchschnittlich der gesamte Schweinebestand einmal im Jahr umgeschlagen wird, so erhält man nach Abzug der Ausfuhr einen Kopfverbrauch von 18-20 kg gegenüber einem deutschen Verzehr von 25-28 kg pro Kopf. Es ist kaum zu erwarten, daß der polnische Verbrauch noch unter diese Grenze sinkt, im Gegenteil ist mit seiner Erhöhung zu rechnen. Somit wird auch der Schweineexport keine sehr erhebliche Steigerung mehr erfahren können. Für Deutschland gefährlich könnte er aber dennoch werden, wenn er sich erstens unter Anderung seiner bisherigen Richtung allein nach Deutschland ergösse oder zweitens als Grenzprodukt mit sehr niedrigen Preisen die deutschen Märkte deroutieren würde. Aber weder das eine noch das andere ist - soweit überhaupt eine Vorhersage gemacht werden kann - wahrscheinlich.

Die polnische Eisenbahnstatistik weist Größe und Richtung der Schweine- und Fleischverladungen wie folgt nach:

|             | Schweine in Stück |                                 |                                       | Fleisch frisch und zubereitet<br>in t |                            |                                                      |                                        |                                           |
|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bezirke     | 1.8.24-           | 1.8.24-31.7.25   1.8.25-31.7.26 |                                       |                                       | 1.8.24-                    | 31.7.25                                              | 1.8.25-                                | 31.7.26                                   |
|             | In-<br>land       | Aus-<br>land                    | In-<br>land                           | Aus-<br>land                          | In-<br>land                | Aus-<br>land                                         | In-<br>land                            | Aus-<br>land                              |
| da von ana. | 64 606            | 14 334                          | 158 493<br>71 390<br>32 221<br>57 110 |                                       | 2 046<br>168<br>531<br>777 | 35 919<br>15 024<br>7 499<br>4 244<br>3 934<br>2 978 | 2 907<br>180<br>18<br>56<br>186<br>328 | 4 600<br>1 560<br>5 050<br>3 870<br>5 070 |

Danach haben die West- und Südostbezirke etwa gleich große Überschüsse an Lebendvich, die sich aber in der Absatzrichtung grundsätzlich unterscheiden: der Westen beliefert vorwiegend den inneren Markt, während der Südosten exportiert, und zwar, wie die Außenhandelsstatistik nachweist, in erster Linie nach Österreich und der Tschechoslowakei. Dagegen hatten die westlichen Provinzen vor dem Zollkrieg einen sehr viel höheren Anteil an der Fleischausfuhr. Seit Mitte 1925 sind dann allerdings auch die Südostbezirke in das Fleischexportgeschäft gekommen.

Leider weist die polnische Statistik die Versandmengen von Schweinefleisch nur unter dem oben mitgeteilten Sammelposten Fleisch aus. Macht man die für die Exportchance allzu günstige Annahme, daß das im Jahre 1924/25 ins Ausland verfrachtete Fleisch nur Schweinefleisch gewesen sei, und rechnet man weiterhin — ebenfalls zu günstig — für 100 kg ein Stück Lebendvieh, so haben die Direktionsbezirke Posen und Danzig in diesem Jahr vor dem Zollkrieg etwa 320 000 Schweine exportiert. Und dies in einem Zeitraum, der infolge der schlechten Ernte des Jahres 1924 und dem auf der Landwirtschaft lastenden Steuerdruck zu einer Forcierung der Ausfuhr führen mußte. Da eine Umorientierung der südöst-

lichen Versendungen schon aus Frachtgründen nicht wahrscheinlich ist, bezeichnet die Ziffer von 350 000 bis 400 000 Stück wohl die obere Grenze der möglichen Schweineausfuhr der Westprovinzen Polens. Das sind ungefähr 2½—3% der beschaupflichtigen Schlachtungen, die in Deutschland in den letzten beiden Jahren vorgenommen wurden. Die Zahl selbst entspricht ungefähr den in der Provinz Pommern im Durchschnitt der letzten Jahre vorgenommenen beschaupflichtigen Schlachtungen.

Welche Wirkungen sind nun von einer Einfuhr von etwa 400 000 Stück polnischer Schweine zu erwarten? Die Beantwortung dieser Frage hängt einmal von der Preislage der von Polen angebotenen Schweine, zum andern aber von der mutmaßlichen Entwicklung des deutschen Schweineverbrauchs ab. Wenn für diesen Verbrauch die Fleischgewinnung aus beschauten Inlandsschlachtungen als repräsentativ angesehen wird, so ergibt sich selbst 1926 noch ein Minderverbrauch von 2 Mill. dz gegenüber 1913. Le ist anzunehmen, daß der Schweineverzehr weiterhin steigen wird, wenn vielleicht auch nicht bis zur Vorkriegshöhe. Unter diesem Gesichtspunkt ist die aus Polen zu erwartende Einfuhrmenge als verhälnismäßig ungefährlich zu betrachten, insbesondere, da sie zu Preisen angeboten werden wird, die, zuzüglich Zoll, nicht unter den deutschen Preisen liegen. Zum Beweis dieser Behauptung sind in dem folgenden Schaubild die polnischen Großhandelspreise für 50 kg Lebendgewicht in Posen und Lodz über den jeweiligen Kurs umgerechnet und mit den Breslauer Preisen verglichen worden; die Lodzer Marktpreise eignen sich zu einem Vergleich deshalb gut, weil diese Industriestadt etwa dieselbe Frachtentfernung von Posen aufweist wie Breslau.



Großhandelpreise für Schweine (in RM für 50 kg)

Der Kurvenverlauf zeigt aufs deutlichste, daß bis zum Juli 1925 — dem Zeitpunkt des Abbruchs der Handelsbeziehungen mit Deutschland und des beginnenden Kurssturzes! — die Lodzer Preise nur unwesentlich unter den Breslauer lagen. Dann folgt ein starker Absturz, der auf dem Lodzer Markt heftiger war als auf dem von Posen. Es ist kein Zweifel, daß die Heftigkeit dieser Preisschwankungen auf die Kursverhältnisse des Zloty zurückzuführen ist. Seit der de facto-Stabilität der Währung,

also etwa vom Juni 1926 an, vollzieht sich wieder eine starke Annäherung der Lodzer Preise an die Breslauer, vom April bis September 1927 liegen sie sogar nicht unwesentlich darüber. Nur vom Herbst 1925 bis zum Sommer 1926 liegen die Lodzer Preise so beträchtlich unter den Breslauern, daß sie unter Einrechnung des jetzt geltenden Zollsatzes von 32 RM pro dz konkurrenzfähig gewesen wären. Dieser Zeitraum erhält aber sein Gepräge von einem außerhalb der normalen Angebotslage liegenden Moment, auf das diese Preisdifferenz zwanglos zurückzuführen ist. Fällt dieses Moment weg, so spielt sich der polnische Preis auf eine Höhe ein, die unter den geltenden Zollsätzen keinerlei Gefahr für die deutschen Märkte bedeutet.

Zum Schluß sei noch auf einen prinzipiellen Punkt hingewiesen, der bisher in der Diskussion dieser Probleme wenig berührt wurde. Wir haben gezeigt, daß die den deutschen Markt etwa gefährdenden Überschüsse Polens an Kartoffeln und Schweinen fast ausschließlich aus den ehemals deutschen Gebietsteilen stammen. Sie sind vor dem Kriege reibungslos von der deutschen Volkswirt-

The ten in the Water of the Interest of the In

schaft aufgenommen worden; niemand wird behaupten wollen, daß das Kartoffel- und Schweineangebot dieser Gebiete die Rentabilität der übrigen Agrarbezirke des Reiches geschmälert habe. Zweifellos haben wir heute mit sehr viel schwereren Lebens- und Produktionsbedingungen in der deutschen Volks- und Landwirtschaft zu rechnen. Dafür hat sich aber auch die Wettbewerbslage von Posen und Pommerellen ganz erheblich verschlechtert: ihre Agrarprodukte werden durch den deutschen Zoll und die differentielle Anwendung der Frachtsätze so schwer vorbelastet, daß von ihnen, wie gezeigt, kaum eine effektive und dauernde Herabdrückung der bisher von den ostdeutschen Landwirten erlösten Beträge erwartet werden kann. Will man allerdings durch die Fernhaltung Polens von den deutschen Märkten eine Erhöhung der inländischen Lebensmittelpreise und damit bessere Rentabilitätschancen für die ostdeutsche Landwirtschaft erzwingen, so ist denn doch zu fragen, ob die deutsche Gesamtwirtschaft für dieses Ziel die Möglichkeit guter Handelsbeziehungen zu einem ihrer besten Kunden zu opfern gewillt ist.

### Vom deutschen Sozialetat

von Dr. U. R. Meldsfor

Die deutsche Sozialversicherung hat im Jahre 1927 einen Aufwand von 3½ Milliarden RM erfordert. Die Ausgaben sind gewachsen, weil die ihres Vermögens beraubten Versicherungsträger wieder aufgebaut werden mußten und gleichzeitig außergewöhnlichen Anforderungen zu genügen hatten. Den höchsten Etat hat die Krankenversicherung. Am stärksten durch die Kriegseinwirkungen betroffen ist die Invalidenversicherung, deren Rentnerzahl sich gegenüber der Vorkriegszeit verdreifacht hat. In der Unfallversicherung ist trotz Steigens der absoluten Ausgabeziffern das Verhältnis der Unfallast zur Lohnsumme dasselbe wie vor dem Kriege. Die Behauptung, daß die Unfälle infolge der Rationalisierung der Betriebe häufiger geworden seien, ist unzutreffend.

T

In den Jahren des Währungsverfalls hat die deutsche Sozialversicherung fast ihr gesamtes, beträchtliches Vorkriegsvermögen verloren. Es fehlte nicht viel, daß sie damals zum Erliegen gekommen Nach Festigung der Währung war daher die Gesetzgebung in erster Linie der Aufgabe gewidmet, die verschiedenen Versicherungszweige wieder aufzubauen und namentlich die Leistungen auf eine den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Versicherten entsprechende Höhe zu bringen. Dieses Ziel ließ sich natürlich nur schrittweise erreichen, da eine Steigerung der Leistungen in der Regel auch eine Erhöhung der Beiträge bedingte und der Wirtschaft auf einmal nicht zu hohe Lasten auferlegt werden durften. So mußten die vielen Mängel und Lücken in den verschiedenen Versicherungszweigen durch immer neue Gesetze und Verordnungen beseitigt werden, ein Vorgehen, das die Handhabung des Versicherungsrechts natürlich nicht erleichtert hat, aber in der Hauptsache durch Rücksichten auf die Bedürfnisse der Wirtschaft bedingt war.

Auch das Jahr 1927 stand noch im Zeichen des Wiederaufbauprogramms. In der Invalidenversicherung sind durch ein Gesetz vom 8. April 1927 die Rentenleistungen erhöht worden. Man hat jedoch aus guten Gründen davon abgesehen, die Renten schematisch heraufzusetzen, sondern hat durch eine Erhöhung der Steigerungsbeträge das Ausmaß der Zulagen von der Dauer der Versicherung und der Höhe der Lohnklassen abhängig gemacht. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten werden teils durch erhöhte Beiträge, teils durch Zuschüsse des Reichs aufgebracht. Der Durchschnittssatz einer Invalidenrente beträgt gegenwärtig in Industriegebieten 33 bis 35 RM, in ländlichen Bezirken 25 RM, im

Reichsdurchschnitt 30 RM. Trotz dieser Rentenbeträge müssen noch etwa 500 000 Invalidenrentner, die nicht den notwendigen Lebensbedarf haben, zusätzliche Unterstützungen aus Mitteln der öffentlichen Fürsorge erhalten. Der Reichstag wird sich deshalb bald mit Anträgen des Zentrums und der Sozialdemokratie zu beschäftigen haben, die eine weitere Erhöhung der Renten fordern.

Durch ein Gesetz vom 7. Dezember 1927 ist die Krankenversicherung für die Seeleute eingeführt worden. Noch in Vorbereitung sind Gesetzentwürfe, die eine Ausdehnung der Unfallversicherung bezwecken. Es handelt sich dabei um die Frage, welche Schritte Deutschland tun soll, um sein Unfallversicherungsrecht mit den Beschlüssen in Einklang zu bringen, welche die Internationale Arbeitskonferenz im Jahre 1925 gefast hat. Diese Beschlüsse sehen bei den Renten erheblich geringere Mindestleistungen vor als das deutsche Recht. Sie wollen aber den Schutz der Versicherung auf alle Arbeitnehmer in öffentlichen und privaten Betrieben, Unternehmungen und Anstalten jeglicher Art aus. dehnen, während das deutsche Recht nur bestimmte in der Reichsversicherungsordnung katalogartig bezeichnete Gruppen von Betrieben mit einer gewissen Unfallgefährlichkeit der Versicherung unterstellt. Eine dem Reichstag vorgelegte Denkschrift berechnet die Mehraufwendungen, die der deutschen Sozialversicherung im Falle der Ratifizierung des Genfer Übereinkommens erwachsen würden, auf jährlich 5-6 Mill. RM. Der Reichstag, dessen sozialpolitischer Ausschuß sich bereits eingehend mit der Frage beschäftigt hat, will die Unfallversicherung zunächst auf Feuerwehren, Krankenanstalten, Laboratorien und Bühnenbetriebe ausgedehnt wissen. Die Frage, ob noch andere Betriebe, insbesonders solche des Kleinhandels und Kleinhandwerks, versichert werden sollen, ist zunächst einer weiteren Prüfung vorbehalten worden.

Die internationale Arbeitskonferenz des Jahres 1927 hat sich in der Hauptsache mit Fragen der Krankenversicherung beschäftigt. Der Ausschuß, dem die Vorbereitung der Konferenzbeschlüsse oblag, stand unter der Leitung des Ministerialdirektors Grieser vom Reichsarbeitsministerium. Die Konferenz hatte das im Interesse des deutschen Ansehens hocherfreuliche Ergebnis, daß die Grundzüge des deutschen Krankenversicherungsrechts zum Weltversicherungsrecht erhoben wurden. Die Ratifizierung der Konferenzbeschlüsse durch Deutschland ist bereits in die Wege geleitet.

II.

Die Gesamtausgaben der deutschen Sozialversicherung betrugen im Jahre 1927 rund 3,5 Milliarden RM. Davon wurden 3,2 Milliarden in der Form
von Beiträgen und Umlagen durch die Wirtschaft
aufgebracht, während das Reich für die Familienwochenhilfe und die Invalidenversicherung Zuschüsse
von 302 Millionen RM leistete. 1913 hatte das Beitragsaufkommen 1,3 Milliarden M, 1925 2,5 Milliarden und 1926 2,9 Milliarden RM betragen.

Gewiß sind die Aufwendungen in der Zeitspanne von 1913 bis 1927 gewaltig gewachsen, aber es sind auch noch niemals so gewaltige Anforderungen an die Versicherung gestellt worden wie in den letzten Jahren. Es ist darum falsch, von einem übermäßigen Aufwand der Sozialversicherung zu sprechen. Die Gründe für die Steigerung der Ausgaben liegen klar zutage: Krieg und Kriegsfolgen haben der Volksgesundheit schwere Schäden zugefügt, die sich in einer verstärkten Inanspruchnahme der Krankenfürsorge und in einem früheren Eintritt der Erwerbsunfähigkeit äußern und kostspielige Abwehr- und Vorbeugungsmaßnahmen erheischen. Allein in der Invalidenversicherung hat sich infolge der Kriegseinwirkungen die Zahl der Rentenempfänger verdreifacht. Ferner hat sich durch die Zunahme der Erwerbstätigkeit die Zahl der Versicherten vergrößert, ohne daß dieser Zuwachs (verarmter Mittelstand usw.) immer eine Stärkung der Versicherungsträger bedeutete. Schließlich ist zu berücksichtigen, daß auch die Löhne, die mittelbar oder unmittelbar die Höhe der wichtigsten Versicherungsleistungen bestimmen, nicht unbeträchtlich gestiegen und die Erträgnisse des früheren reichen Vermögens der Versicherungsträger fortgefallen sind.

III.

Den höchsten Etat unter den Versicherungszweigen weist die Krankenversicherung auf. Ihr Gesamtbeitragseinkommen wird für das Jahr 1927 auf 1,6 Milliarden RM (1913: 582,8 Millionen M) geschätzt. Die Gesamtausgaben betrugen im Jahre 1926 1431 Millionen RM, denen Beitragseinnahmen von

1487 Millionen gegenüberstanden.

Der Mitgliederbestand der Krankenkassen ist von 16 917 000 im Jahre 1914 auf 20 275 000 im Jahre 1926 gestiegen und dürfte 1927 weiter, wenn auch nicht sehr erheblich, angewachsen sein. In diesen Zahlen kommt zum Ausdruck, daß die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber der Vorkriegszeit um rund 3 Millionen zugenommen hat. Da die Mehrzahl der Kassen durch Satzungsbestimmung ihre Wirksamkeit auch auf die Familienangehörigen ihrer Mitglieder ausdehnt, dürfte die Hälfte der gesamten deutschen Bevölkerung unter dem Schutz der Krankenversicherung stehen.

Unter den verschiedenen Kassengruppen stehen die Ortskrankenkassen mit 12¾ Millionen Mitgliedern allen anderen weit voran. Es folgen die Betriebskrankenkassen mit 3 Millionen, die Landkrankenkassen mit 2 Millionen und die Innungskrankenkassen mit ½ Million Mitgliedern. Die Ersatzkassen haben 1,1 Million, die Knappschafts-

kassen 750 000 Mitglieder.

Die Höhe der Ausgaben der Krankenversicherung wird verständlich, wenn man erfährt, daß bei den vier erstgenannten Kassenarten im Jahre auf je 100 Mitglieder 44.7 Krankheitsfälle kommen und daß ein solcher Krankheitsfall im Durchschnitt 25,7 Tage dauert.

Wie sich die reinen Ausgaben der Orts-, Land-, Betriebs- und Innungskrankenkassen auf die einzelnen Ausgabeposten verteilen, zeigt die nachstehende Tabelle:

| in<br>Mill. M.<br>bzw. RM    | Kranken-<br>hilfe          | Wochen-<br>hilfe     | Fürsorge<br>für Ge-<br>nesende<br>usw. | Sterbe-<br>geld      | Ver-<br>waltungs-<br>kosten |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1914<br>1924<br>1925<br>1926 | 422<br>739<br>1018<br>1046 | 13<br>36<br>56<br>61 | 4<br>5<br>6                            | 10<br>11<br>14<br>15 | 47<br>63<br>81<br>88        |

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß im Jahre 1926 87% der Ausgaben auf die Krankenhilfe entfielen. Von den hierfür aufgewendeten 1,046 Milliarden wurden 378 Millionen RM für Krankengeld, 312 Millionen RM für Vergütungen an Arzte, Zahnärzte usw., 149 Millionen RM für Arzneien und andere Heilmittel ausgegeben. Gerade bei den Sachleistungen, auf welche die Krankenversicherung in den letzten Jahren das Hauptgewicht legt, sind die Ausgaben gegenüber der Vorkriegszeit stark gestiegen; hat sich doch z. B. der Pflegesatz in den Krankenhäusern fast verdoppelt. Der Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtausgaben machte im Jahre 1926 7,2% aus, ein Ergebnis, das die oft gehörte Behauptung von der verschwenderischen Geschäftsführung der Krankenkassen nicht zu rechtfertigen vermag.

### IV.

Die Invalidenversicherung ist von allen Versicherungszweigen durch Krieg und Kriegsfolgen am stärksten in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie hat ihr Kapitalvermögen von 2 Milliarden Goldmark fast vollständig verloren. Dabei hat sich, wie bereits erwähnt, die Zahl der Rentenempfänger fast verdreifacht, namentlich infolge der Kriegsverluste. Die Invalidenversicherung versorgt gegenwärtig 1,8 Millionen Invaliden (1913: 1,1 Millionen) 320 000 (1913: 12 000) Witwen und 800 000 (1913: 83 000) Waisen. Zur Deckung der Ausgaben standen Beiträge von 845 (1913: 290) Millionen und ein Reichszuschuß von 277 (1913: 59) Millionen zur Verfügung.

Im der Angestelltenversicherung ist die Zahl der Versicherten von 1,5 Millionen im Jahre 1913 auf 2,8 Millionen im Jahre 1927 gestiegen. In diesen Zahlen drückt sich, wie in den Mitgliederzahlen der Krankenkassen, die durch die Berufszählung von 1925 bestätigte Zunahme der Erwerstätigen aus, da die gegenwärtige Versicherungsgrenze von 6000 RM noch nicht die Kaufkraft des im Jahre 1913 maßgebenden Betrags von 5000 M hat. Die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte versorgte Ende 1926 50 000 Empfänger von Ruhegeld, 33 000 Witwen oder Witwer und 24 000 Waisen. Das Beitragsaufkommen betrug 1927 275 Millionen RM.

Für die im Bergbau beschäftigten 750 000 Arbeiter und 50 000 Angestellten nimmt die Reichsknappschaft die Geschäfte der Kranken-, Invaliden- und Angestelltenversicherung wahr. Die finanzielle Lage ihrer Arbeiter- und Angestellten-Pensionskasse ist gegenwärtig recht schwierig, da die Zahl der Pen-

sionsempfänger verhältnismäßig sehr groß und infolge der Rationalisierungsbestrebungen im Bergbau noch im Wachsen ist, während die Zahl der Versicherten aus dem gleichen Grunde zurückgeht. Das Beitragsaufkommen in der Arbeiter- und Angestellten-Pensionskasse betrug 1927 215 Millionen RM.

V

Die Unfallversicherung ist in der letzten Zeit Gegenstand lebhafter Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern, Berufsgenossenschaften und Gewerkschaften gewesen. Aus der Unfallstatistik ergibt sich, daß in den letzten Jahren die Zahl der Unfallmeldungen stark zugenommen hat, aber auch die Zahl der entschädigten Unfälle im Wachsen begriffen ist. Hieraus ist von den Gewerkschaften der Schluß gezogen worden, daß die Betriebssicherheit infolge der fortschreitenden Rationalisierung gelitten habe, und die Unfallverhütungsmaßnahmen der Berufsgenossenschaften mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten hätten. Die Richtigkeit dieser Behauptung ist von Arbeitgebern und Berufsgenossenschaften bestritten worden. Es wurde mit Recht darauf hingewiesen, daß aus der Zunahme der Unfallmeldungen Schlüsse nicht gezogen werden dürfen. Denn die Gesetzgebung der letzten Jahre hat im Interesse einer lückenlosen Erfassung der Unfälle die Meldepflicht durch Androhung von Strafen und anderen Rechtsnachteilen so verschärft, daß selbst bei ganz geringfügigen Schäden, ja selbst bei Verdacht eines Unfalles Anzeige erstattet wird. Aber auch die Zunahme der entschädigten Unfälle ist zu einem nicht unerheblichen Teile auf die gesetzliche Ausdehnung der Versicherung, auf neue Versicherungsfälle und Personengruppen zurückzuführen. Daneben hat seit 1925 die Aufwertung der bis dahin gänzlich unzulänglichen Renten einen starken Anreiz geschaffen, auch bei kleineren Unfällen Rentenanträge zu stellen.

Irrtümlich ist vor allem die Auffassung, daß die Rationalisierung die Betriebssicherheit ungünstig beeinflußt habe. Ein sehr großer Teil der Unfälle in großen Betrieben ereignet sich bei der Bewegung von Materialien innerhalb des Betriebes. Zweck der Rationalisierung ist es aber gerade, durch sinnvolle Anordnung der Betriebsvorgänge die Materialbewegung nach Möglichkeit einzuschränken und durch Maschinenarbeit zu ersetzen. Die Zahl der Maschinenunfälle ist aber in den letzten Jahren kaum gestiegen.

Nicht minder bestritten als die Zunahme der Unfälle ist die Frage der Steigerung der Unfallasten. Nur sind hier die Parteien verschieden. Die Angriffe gehen von den Kreisen der Arbeitgeber aus und richten sich gegen den Reichstag und die Reichsregierung, denen sie zum Vorwurf machen, in den Gesetzen der letzten Jahre die Leistungen der Unfallversicherung zu hoch bemessen zu haben.

Von den Versicherungsträgern wurden 1927 323 Millionen RM aufgewendet. Die Entwicklung der Ausgaben ergibt sich aus nachstehender Ubersicht:

| in<br>Mill, M.<br>bzw. RM | Ent-<br>schädi-<br>gungen | Unfall-<br>ver-<br>hütung | Ver-<br>waltungs-<br>kosten | sonstige<br>Ausgaben | ins-<br>gesamt |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1913                      | 176,6                     | 2,7                       | 21,8                        | 26,9                 | 228,0          |
| 1924                      | 111,6                     | 3,2                       | 26,0                        | 5,8                  | 146,6          |
| 1925                      | 178,7                     | 4,7                       | 35,8                        | 6,9                  | 226,1          |
| 1926 <sup>1</sup> )       | 265,7                     | 5,3                       | 31,9                        | 12,0                 | 314,9          |

<sup>1)</sup> vorläufige Ergebnisse.

Auch hier würde ein Vergleich der absoluten Zahlen zu Fehlschlüssen führen. Einmal müssen die Jahre 1924 und 1925 ganz außer Betracht gelassen werden, da sie noch unter der Wirkung der Inflationsgesetzgebung standen. Um das Verhältnis der Vor- und Nachkriegsausgaben richtig zu würdigen, muß man weiter berücksichtigen, daß sich die Entschädigungen in der Unfallversicherung nach den Löhnen richten. Man muß also die Ausgaben in Beziehung zu den jeweiligen Löhnen bringen. Dabei ergibt sich, daß der Entschädigungsaufwand 1913 bei den gewerblichen Berufsgenossenechaften 1.1% der damaligen Lohnsumme von 11 Milliarden M ausmachte, während 1926 bei einer Lohnsumme von 15,7 Milliarden RM 1,2% aufgewendet wurden. Das bedeutet, daß der Entschädigungsaufwand auf 100 Mark Lohnsumme seit 1913 um 10 Reichspfennig gestiegen ist. Zieht man die Gesamtaufwendungen der gewerblichen Berufsgenossenschaften zum Vergleich heran, so ist sogar eine geringe Abnahme der Ausgaben gegenüber 1913 festzustellen.

#### VI.

In künftigen Jahren wird ein Bericht über die deutsche Sozialversicherung auch den jüngsten Versicherungszweig, die Arbeitslosenversicherung, umfassen müssen, die seit dem 1. Oktober 1927 das bis dahin geltende System der Erwerbslosenfürsorge abgelöst hat. Ein Urteil über die Auswirkungen der neuen Versicherung ist bei der Kürze ihres Bestehens gegenwärtig natürlich noch nicht möglich, die Mitteilungen über die Höhe ihrer Ausgaben beruhen auf Schätzungen.

Nach einer soeben erschienenen Veröffentlichung (Reichsarbeitsblatt 1928 Nr. 4, II, S. 49) betrugen die Gesamtaufwendungen für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenfürsorge im Jahre 1927 906,3 Mill. RM (1926: 1226,9 Mill. RM). Die Durchschnittszahl der Arbeitslosen betrug im Jahre 1927 885 000 (1926: 1672 000), von denen jeder im Jahr einen durchschnittlichen Unterstützungsaufwand von 843 RM (1926: 727 RM) erforderte. Für produktive Erwerbslosenfürsorge wurden in den Jahren 1926 und 1927 schätzungsweise je 160 Mill. RM aufgewendet.

### Die Probleme der Woche

Der Nachtragsetat

Vor zwei Wochen (Nr. 4, S. 132) wiesen wir auf die überraschende Höhe des Nachtragshaushalts für

1927 hin, den der Reichsfinanzminister in seiner Etatsrede auf rund eine halbe Milliarde beziffert hatte. Jetzt wird bekannt, daß er noch größer sein wird. Gut informierte Zeitungen sprechen bereits von 600-700 Mill. RM. Außerdem soll auch zu dem Haushaltsplan für 1928 noch eine Ergänzung vorgewerden. Die große Sparsamkeitsepoche Dr. Köhlers scheint schon wieder überwunden zu sein. Die Ara der Subventionen hat unter ihm fröhliche Urständ gefeiert und nachdem ihm eine freundlich zum Loben bereite öffentliche Meinung bescheinigt hat, daß er ein sparsamer Finanz-minister sei, beeilt er sich jetzt zu beweisen, daß er versteht, Vorschußlorbeeren dankend entgegenzunehmen und gleichzeitig auf die Verdienste, um derentwillen sie ihm verliehen wurden, nachträglich zu verzichten. Deutschland braucht unzweifelhaft einen sparsamen Reichsfinanzminister. Dr. Köhler hat bisher nur auf dem Papier gespart.

Die Reichsfinanzen am Jahresende

Der Monat Dezember stellte an die Reichskasse außerordentlich hohe Anforderungen. Infolge der

Auslosung von Ablösungsanleihe war ein Betrag von rund 130 Mill. RM zu zahlen; mit der endgültigen Besoldungsregelung ergaben sich hohe Mehraufwendungen für Nachzahlungen von Beamtengehältern und Pensionen für die Monate Oktober und November; dazu trat die einmalige Ausschüttung von 25 Mill. RM an Sozial- und Kleinrentner kurz vor Weihnachten. So ergaben sich für den Dezember hohe Ausgaben, während die Einnahmen im letzten Monat des Quartals regelmäßig verhältnismäßig niedrig zu sein pflegen. Infolgedessen trat im Monat Dezember zwischen den laufenden Einnahmen und Ausgaben eine Differenz von rund 220 Mill. RM ein, die sich jedoch bei Berücksichtigung der auf den Monat Dezember entfallenden Beträge des Betriebsmittelfonds und des Überschusses von 1926 um rund 33 Mill. RM etatsmäßig verringert. Ungeachtet dieser außerordentlichen Anspannung im Dezember ergibt sich im ganzen für die ersten neun Monate des laufenden Finanzjahrs bei den laufenden Ausgaben und Einnahmen des ordentlichen Haushalts ein Uberschuß von rund 67 Mill. RM, rechnungsmäßig ein Überschuß von rund 360 Mill. RM. Da die größten Ausgaben des Reichs nunmehr erledigt sind, darf man damit rechnen, daß im letzten Quartal des Finanzjahrs dieser Überschuß eine erhebliche Vergrößerung erfährt. Angesichts des raschen Anwachsens der Nachtragsforderungen für 1927 wird aber wohl nur der vom Reichsfinanzminister vorausgesagte Überschuß von rund 160 Mill. RM für das ganze Jahr erzielt werden können. Die Anspannung am Ende des Jahres 1927 hat bekanntlich das Reich gezwungen, vorübergehend Kredite aufzunehmen. Wie jetzt bekannt wird, beliefen sie sich am 31. Dezember auf 200 Mill. RM. Sie konnten jedoch bereits im Januar aus den großen Steuereingängen dieses Monats zurückgezahlt werden. Notwendig wurde diese Schuldenaufnahme durch die Höhe der

außerordentlichen Ausgaben, die die Kassenbestände des Reichs aufgezehrt haben, sowie durch den Verzicht auf Rückzahlung des der Preußenkasse im Jahre 1924 zur Finanzierung des Düngemittel-absatzes gewährten 100 Mill. RM-Kredits. Im ganzen bieten die Reichsfinanzen zunächst noch ein günstiges Bild. Dementsprechend hat auch das Finanzministerium offiziös mitgeteilt, daß vor Ende März vorausichtlich keine Emission von Reichsschatzwechseln erforderlich sein werde. Die Entwicklung des Jahres 1928/29 hängt, wie hier nochmals betont sei, entscheidend vom Konjunkturverlauf ab, und wenngleich uns ein ausgesprochener Pessimismus keineswegs geboten erscheint, ist doch der Optimismus des Reichsfinanzministers, der ihn immer neue Ausgaben auf das Reich übernehmen läßt, sehr bedenklich.

Neue Reichsbahn-Emission

Von dem der Reichsbahn noch zustehenden Recht zur Emission von Vorzugsaktien bis zum Be-

trage von 1119 Mill. RM wird jetzt für einen Teilbetrag von 100 Mill. RM Gebrauch gemacht. Der Emissionskurs der Zertifikate beträgt 93,5%, der Auszahlungskurs 90,5%. Wäre es möglich gewesen, eine Auslandsemission vorzunehmen, so hätte sich für die Reichsbahn ein wesentlich höherer Erlös ergeben. Die Haltung der Reichsbank und des Reparationsagenten hat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft Millionen gekostet, und da anzunehmen ist, daß sich das Ausland auch an dieser sogenannten "Inlandsemission" mit Zeichnungen beteiligen wird, trifft der Schaden nicht nur die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, sondern die gesamte deutsche Volkswirtschaft. Tatsächlich sind die Verwertungsbedingungen dieser Vorzugsaktien für die Reichsbahn ungünstiger als bei allen früheren Emissionen. Ob es notwendig war, so große Opfer für die Unterbringung dieser Vorzugsaktienserie zu bringen, erscheint fraglich. Vielleicht hätte man durch Einräumung eines Bezugsrechts an die bishrigen Vorzugsaktionäre etwas günstigere Bedingungen erzielen können. Gleichzeitig mit der Uebernahme der Vorzugsaktien hat sich das Emissionskonsortium auch verpflichtet, entweder weitere 100 Mill. RM Vorzugsaktien-Zertifikate oder 100 Mill. RM dreijähriger 7% iger Schatzscheine der Reichsbahn "innerhalb der nächsten Monate" zu übernehmen. Die Ausgabe von 25 Mill. RM weiterer Vorzugsaktien ist für besondere Zwecke, die bisher nicht näher erläutert wurden, in Aussicht genommen. Die Einzahlung auf die Vorzugsaktien soll in mehreren Raten erfolgen, so daß keine stoßweise Inanspruchnahme des Geldmarktes erfolgen wird. Welche Bedeutung diese Emission für die wirtschaftliche Lage der Reichsbahn haben wird, bleibt zunächst noch unklar. Die Tariferhöhungspläne, die der Offentlichkeit durch den letzten Bericht des Reichsbahnkommissars bekannt wurden und die inzwischen wiederholt erörtert worden sind, wären jedenfalls auch bei Gelingen der Emission noch nicht erledigt. Nur ein sehr großer Zeichnungserfolg könnte vielleicht diesen Erwägungen ein Ende machen. Wir möchten diesen Plänen gegenüber betonen, daß die Reichsbahn nicht versuchen sollte, sie noch in der ersten Hälfte des Jahres zu verwirklichen. Bekanntlich sind nämlich gerade in dieser

Zeit saisonmäßig die Einnahmeergebnisse der Reichsbahn ungünstiger als im Jahresdurchschnitt. Es besteht also die Gefahr, daß unter dem Eindruck dieser Einnahmeergebnisse tief einschneidende Maßnahmen durchgesetzt werden, die sich bei vorsichtiger Auswertung der finanziellen Resultate als übereilt herausstellen würden. Mit der nunmehr gesicherten Zuführung von rund 180 Mill. RM neuer Mittel für Investitionszwecke ist der Kapitalbedarf etwa eines halben Jahres gedeckt, und man darf erwarten, daß damit auch für mindestens die gleiche Zeit keine Verteuerung des Verkehrs vorgenommen wird. Die Debatten über den Etat des Reichsverkehrsministeriums haben leider gezeigt, daß von dort energischer Widerstand gegen eine Tariferhöhung der Reichsbahn nicht zu erwarten ist, und das Reichsfinanz-ministerium ist anscheinend kurzsichtig genug, sich auch seinerseits einer solchen Maßnahme nicht energisch zu widersetzen, da natürlich mit steigenden Tarifen auch seine Einnahmen aus der Beförderungssteuer wachsen, und die Rückzahlung des 80 Millionen-Kredits durch die Reichsbahn gesicherter erscheinen würde. Bei der Haltung des Reichsverkehrsministeriums kann man sich nicht einmal ganz des Verdachts erwehren, daß es im Interesse der Konkurrenzfähigkeit von Binnenschiffahrt und Kraftwagenverkehr eine Erhöhung der Eisenbahntarife mindestens mit einem heiteren Auge betrachten würde. Es wäre an der Zeit, daß der Reichstag den Etat einmal unter dem Gesichtspunkt prüfte, ob nicht die Ansprüche, die das Reich an die Reichsbahn stellt, vermindert werden könnten.

Um den Steuerabzug vom Kapitalertrag Bekanntlich sind schon seit langem weite Kreise bemüht, zur Wiederherstellung der Freizügig-

keit des internationalen Kapitals den Steuerabzug vom Kapitalertrag für festverzinsliche Werte zu beseitigen. Auch der Reichswirtschaftsminister hat sich schon vor längerer Zeit öffentlich in diesem Sinne ausgesprochen. Jetzt soll angeblich erwogen werden, wenigstens die Erträge von Pfandbriefen und Kommunalobligationen von dem Druck dieser Erhebungsform zu befreien. Das treibende Motiv dabei ist die Hoffnung, daß die durch eine solche Maßnahme in erster Linie begünstigten Hypothekenbanken in die Lage versetzt würden, ohne formelle Auslandsemissionen Auslandskapial für Zwecke des Wohnungsbaus zu beschaffen. Dafür, daß man die Befreiung auf Pfandbriefe und Kommunalobligationen beschränken will, sind anscheinend fiskalische Gründe entscheidend gewesen. Das Reichsfinanzministerium behauptet nämlich, schon durch die vorgeschlagene Reform eine Einbuße von 15 Mill. RM jährlich zu erleiden. Wenn man nicht die Wirksamkeit des Steuererhebungs- und veranlagungsapparats des Reichs in Zweifel ziehen will, ist das nicht verständlich. Der Steuerabzug vom Kapitalertrag ist doch keine selbständige Steuer, sondern nur eine Erhebungsform der Einkommensteuer. Bei einer bloßen Änderung der Erhebungsform sollte sich aber ein Steuerausfall eigentlich nicht ergeben können. Hoffentlich bedenkt das auch der Reichstag und macht gleich ganze Arbeit. Zwischen den verschiedenen Kategorien von festverzinslichen Werten Unterschiede zu machen, liegt gar kein Grund vor. Die Befreiung

von Kommunalobligationen bei gleichzeitiger Belastung von Stadtanleihen zwingt z. B. Städte, die es ihrer Größe nach sonst nicht nötig hätten, ihren Kapitalbedarf durch die Vermittlung von Hypothekenbanken zu decken, ohne daß irgendein gesamtwirtschaftliches Interesse hierfür vorläge. Außerdem erschwert die geplante Beibehaltung des Steuerabzugs für Industrieobligationen der Industrie die Kapitalbeschaffung, ohne daß auch hierfür verständige Gründe geltend gemacht werden könnten. Da die fiskalischen Bedenken grundlos sind, sollte man sich entschließen, den Steuerabzug vom Kapitalertrag nur noch bei Dividendenpapieren vorzunehmen.

Dieser Tage sind

### Der Pfandbriefabsatz

Zusammenstellungen der des letzten Jahres Börsenvorstände über den Pfandbriefumlauf erneut, und zwar in der alten, unzureichenden Form erschienen; die Liquidationspfandbriefe fehlen noch immer, obgleich gerade mangels Tilgungsvorschriften für ihre Umlaufsveränderungen besonderes Interesse besteht. Die zentrale Verarbeitung des Materials und die Zahlenaufbereitung nach einheitlichen Grundsätzen hat sich demnach noch immer nicht durchführen lassen. Die Zahlen sind also nur annähernd richtig. Betrachtet man die Goldemissionen der an den Berliner Börsenvorstand berichtenden Institute, so ergibt sich für das letzte Vierteljahr 1927 ein Zuwachs von höchstens 150 Mill. RM. Das ist erheblich weniger als im dritten Quartal, wo sich der Zuwachs auf ca. 290 Mill. RM stellte. Im Januar hat der Pfandbriefabsatz indes wieder eine kräftige, z. T. saisonbedingte Belebung erfahren, und zwar in solchem Ausmaß, daß stellenweise die abgesetzten Mengen nicht viel hinter denen zurückgeblieben sind, die im Januar 1927 verkauft wurden, als der Markt noch sehr aufnahmefähig war. Es wurden nicht nur die zur Zeichnung aufgelegten Serien, wie bekannt, vielfach rasch verkauft, so daß die Zeichnung vorzeitig geschlossen werden mußte, sondern es werden auch jetzt noch ständig ansehnliche Beträge von Pfandbriefen, weniger indes von Kommunalobligationen, abgesetzt. Zum nicht geringen Teil handelt es sich dabei um anlage-suchende Kapitalien, die aus dem Aktienmarkt kommen, außerdem wohl auch um ausländische Mittel, die angesichts der hohen Nominal- und Effektivverzinsung von der Steuerbelastung nicht behindert werden. Für das ganze Jahr 1927 ergibt sich bei den in Berlin berichtenden privaten und öffentlichen Banken ein Zuwachs an Goldemissionen in Höhe von 1,2 Milliarden RM, gegen 1,5 Milliarden im Rekordjahr 1926. Nach Abzug der zumeist gestiegenen Bestände an eigenen Wertpapieren ist der Betrag für 1927 sicher noch etwas geringer, aber auch dann ist der Zuwachs sicherlich immer noch höher als jemals in der Vorkriegszeit. Zu beachten ist übrigens, daß in den Berliner Zahlen die großen süddeutschen Posten fehlen. Den Hauptanteil haben die Hypothekenbanken, bei denen sich die Jahreszunahme — wiederum ohne die süddeutschen Banken - auf ca. 800 Mill. RM errechnet, gegen 750 Mill. im Vorjahre. Das Jahr 1927 war also für die Realkreditinstitute im allgemeinen durchaus nicht schlecht.

Kontrolle der Nominalverzinsung bei Pfandbrief-emissionen

Die amtliche Mitteilung über die erneuten Bemühungen des Reichswirtschaftsministeriums

um eine Beaufsichtigung des Nominalzinsfußes für die Emissionspapiere der Realkredit-Institute, ist sowohl nach Tonart und Inhalt gleich beachtenswert. Es wird darin geklagt, daß in der jüngsten Vergangenheit die Gestaltung des Nominalzinsfußes nicht "unter gebührender Berücksichtigung der Notwendigkeit einer möglichst ruhigen und gleichmäßigen Entwicklung der allgemeinen Zinshöhe" erfolgte, und es wird die einmütige Auffassung aller zu den Verhandlungen Erschienenen (u. a. der auf diesem Gebiet sehr aktiven Reichsbank) festgestellt. "daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen eine Erhöhung des seit dem letzten Herbst wieder üblich gewordenen Nominalzinssatzes von 8% selbstverständlich nicht in Frage kommt." Die bedeutsamste Stelle lautet wie folgt:

"Die Spitzenverbände haben sich auf Veranlassung des Reichswirtschaftsministeriums bereit erklärt, mit den ihnen angeschlossenen Realkredit-Instituten eine Regelung dahin zu treffen, daß diese in Zukunft bereits vor jeder etwa notwendig erscheinenden Vorbereitung eines höher verzinslichen Wertpapiertyps — also auch schon vor einer entsprechenden Erhöhung des bei den Ausleihungsgeschäften zugrunde gelegten Zinssatzes -Mitteilung machen und so den Regierungsstellen Gelegenheit geben, die Notwendigkeit und volkswirtschaftliche Berechtigung einer solchen Maßnahme rechtzeitig in gemeinsamer Erörterung zu klären. Von dem Ergebnis dieser zunächst durch die Spitzenverbände zu führenden Verhandlungen wird es abhängen, ob die Reichsregierung weitere Maßnahmen zu ergreifen haben wird, um die Gefahr einer künftigen ungerechtfertigten Übersteigerung des Zinssatzes der Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen zu verhüten."

Das bedeutet also: die Realkreditinstitute, die bisher nur der Aufsicht ihrer manchmal lokale Interessen allzusehr berücksichtigenden staatlichen Behörden unterstanden, kommen bei der Festsetzung der Nominalverzinsung ihrer Emissionen von nun an Im Reichswirtschafts-Reichsaufsicht. ministerium wird man natürlich wissen, daß sich der Kapitalzins nicht kommandieren läßt, daß er als Preis für Kapitalleihe den bekannten Gesetzen der Preisbildung unterliegt. Daneben sind abstellbare Mißstände unverkennbar. Es kamen im abge-laufenen Jahr ziemlich rasch hintereinander nicht weniger als drei verschiedene Haupttypen von Emissionspapieren heraus, nämlich 6proz., 7proz. und 8prozentige, wobei außer der Realkreditverteuerung die unerfreulichsten Formen der Überbietung beobachtet werden konnten. Da die Institute unter sich nicht zu bindenden Vereinbarungen gelangten, war das Eingreifen einer höheren Instanz notwendig, und zwar nicht nur im Interesse der Banken selbst (vgl. Nr. 5, S. 165), sondern vor allem im Interesse des deutschen Kapitalmarkts. Die Existenz hochverzinslicher Typen erschwert bei Erleichterung des Kapitalmarkts den Übergang zu niedriger verzinslichen nicht unerheblich, besonders wenn der hochverzinsliche Typ in so großen Mengen auf dem Markt ist, wie jetzt der Sprozentige. Eine notwendige Ergänzung der Nominalzinskontrolle ist die Begrenzung der Bonifikationen. Das Reichswirtschafts-ministerium ist der Antrieb auch für das auf die öffentlich-rechtlichen Institute immer noch nicht

ausgedehnte Abkommen der Realkredit-Institute gewesen, das ein Verbot der Naturageschäfte, d. h. der Darlehnshingabe in Form von Obligationen, in sich schließt. Wie notwendig dieses Abkommen ist, zeigen Vorgänge, die noch in den letzten Tagen beobachtet wurden, als Kommunalobligationen öffentlich-rechtlicher Institute mit 5%, in einem Falle sogar mit 7% unter Kurs angeboten wurden, und zwar aus der Hand stark geldbedürftiger Kommunen, welche die Darlehnsvaluta in Obligationen bekommen hatten. Die Vorgänge sind zugleich ein weiterer Beweis für die Notwendigkeit einer zentralen Beaufsichtigung der Realkreditinstitute, und zwar auch der öffentlich-rechtlichen, von denen einige zeitweilig ein recht unangebrachtes Geschäftsgebahren an den Tag legten. Hoffentlich können die Maßnahmen des Reichswirtschaftsministeriums als die ersten Schritte auf dem Wege zu der längst notwendig gewordenen Reichsaufsicht über die Realkredit-Institute betrachtet werden.

Keine Generalabfindung bei der Preußischen Boden-Credit-Actien-Bank Vor einiger Zeit erörterten wir die Frage der Zweckmäßigkeit einer Generalabfindung für die Pfand-

briefliquidation. Wir legten dar (Jahrg. III, Nr. 43. S. 1650), daß gegenwärtig eine Generalabfindung nur bei gut ausgereifter Teilungsmasse in Frage kommen kann, nicht aber dort, wo noch große Ausfallsmöglichkeiten bestehen, wo also bei zu niedriger Quote der Pfandbriefgläubiger geschädigt oder bei zu hoher Quote die Bank gefährlichen Risiken ausgestzt würde. Jedenfalls, so wurde hier ausgeführt, sollten die Aufsichtsbehörden verhüten, daß Banken allzu niedrige Angebote machen. Die Gemeinschaftsgruppe deutscher Hypothekenbanken hatte sich bekanntlich für die Mehrzahl der ihr zugehörenden Institute zur Form der Generalabfindung entschlossen, und die Abfindungsvorschläge wurden auch für einige Institute genehmigt. Indes wurden diese Vorschläge. besonders für die beiden thüringischen Institute, in der Offentlichkeit allgemein als verfrüht angesehen, weil den Banken allzu große "Bodensätze" als Gewinnchancen verbleiben. Auch für die Preußische Boden-Credit-Actien-Bank war eine Generalabfindung projektiert. Die Bank hatte ihrerseits der Aufsichtsbehörde nacheinander 171/2 bis 18% vorgeschlagen, während die Behörde bei 19,06 % Maximalquote eine Abfindung von 181/2 % verlangte. Offenbar hat die Bank die Ausfallrisiken, die sie bei einem solchen Satz hätte übernehmen müssen, als zu hoch betrachtet. Es ist deshalb im beiderseitigen Interesse zu begrüßen, daß vorerst nur eine Teilungsausschüttung vorgenommen werden soll, die mit 15 % in Aussicht genommen ist. Der Fall hat aber symptomatische Bedeutung insofern, als den Aufwertungsgläubigern preußischer Hypothekenbanken veranschaulicht wird, daß in diesem Lande eine um die Gläubiger-Interessen wirklich besorgte Aufsichtsbehörde besteht. Das berührt doppelt angenehm in einem Augenblick, in dem andere Staaten weniger bedachtsam verfahren. Z. B. ließ der hamburgische Staat die Hypothekenbank in Humburg trotz erheblicher Aufwertungszuflüsse von einem Schuldnerbeitrag überhaupt frei und andere Länder zögern noch immer, auch nur die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen.

Neuregelung der Exportabgabe an Frankreich Das Abkommen über die Neuregelung der 26%igen Reparationsabgabe von der deutschen Ausfuhr

nach Frankreich ist dieser Tage in Paris paraphiert worden. Es besteht begründete Aussicht, daß es im Laufe des Monats März durch einen Notenwechsel zwischen den beiden Regierungen in Kraft gesetzt wird. Während der französische Importeur bisher beim Grenzübertritt der Ware sofort 26 % des Fakturenwerts an seine Regierung abliefern mußte, sieht das neue Verfahren eine Pauschalablieferung der erhaltenen Devisen durch den deutschen Exporteur vor, wie das für die englische Reparation Recovery Act bereits seit 1925 der Fall ist. Die Schwierigkeiten, die der Anderung des Verfahrens bei der Reparationsabgabe an Frankreich entgegenstanden. haben wir in Nr. 1 (S. 18) ausführlich dargelegt. Wie wir damals ausgeführt haben, hätte es sich möglicherweise als notwendig erweisen können, daß die Exporteure nicht - wie im Englandverkehr -30 %, sondern bis zu 40 % ihres Devisenaufkommens ablieferten, da ein Teil der Ausfuhr nicht in Devisen, sondern in Reichsmark fakturiert wird. Man hat sich jedoch entschlossen, es vorläufig bei einer Ablieferung von 30 % des Fakturenbetrages in Devisen bewenden zu lassen. Es scheint somit Aussicht zu bestehen, daß der Devisenerlös der Exporteure jeweils ausreicht, um diesen Betrag zu stellen, denn eine Anschaffung der abzuliefernden Devisen im freien Markt kann natürlich nicht in Frage kommen. Wenigstens wird die Zustimmung des Reparationsagenten nur unter dieser Voraussetzung zu erlangen sein. Die bei der Reichsbank einlaufenden Devisenbeträge sollen alle zehn Tage an die Bank von Frankreich überwiesen werden. Der Reparationsagent wird ermächtigt, im Falle einer Gefährdung der deutschen Währung, die Sperre über dieses Konto zu verhängen. Die Reichs-Kredit-Gesellschaft stellt einen Reservefonds von 4 Millionen RM zur Verfügung, aus dem Fehlbeträge gedeckt werden sollen, falls die Abgaben von den Exportfirmen in einzelnen Monaten nicht rechtzeitig eingehen sollten. - Die Gesamtsumme der abzuliefernden Devisen wird bei der englischen Recovery Act an Hand der englischen Einfuhrstatistik ermittelt: 26 % des Fakturenwerts der aus Deutschland kommenden Waren müssen jeden Monat überwiesen werden, und die Ablieferung von 30 % durch die größeren Exporteure hat diesen Betrag im allgemeinen gedeckt. Für Frankreich gestaltet sich die Sache dadurch schwieriger, daß sowohl die Reparations-Sachlieferungen als auch die Einfuhr in das Saargebiet von der 26%igen Abgabe befreit sind. Es ist daher nicht möglich, festzustellen, wie hoch die abgabepflichtige Einfuhr ist, denn die Einfuhrstatistik liefert keine Auskunft darüber, ob eine Ware im Sachlieferungsverkehr oder auf dem Wege der freien Einfuhr bezogen worden ist; vielfach stellt sich das überhaupt erst bei der Bezahlung heraus. Man war daher genötigt, einen festen Prozentsatz für den Anteil der freien Einfuhr anzunehmen, und ging dabei von den Verhältnissen des Reparationsjahres 1926/27 aus. wo die 26%ige Abgabe einen Erlös von 59,5 Mill. RM erbracht hatte. Man hat festgestellt, daß dies rund 28 % der deutschen Ausfuhr nach Frankreich entspricht. In Zukunft wird das Reich demnach die

26% ige Reparationsabgabe von ca. 28 % der französischen Einfuhr aus Deutschland zu zahlen haben. Alle vier Monate soll dieser Prozentsatz neu berechnet werden, falls eine der beiden Parteien dies beantragt; Deutschland würde einen solchen Antrag natürlich nur stellen, wenn der Anteil der freien Einfuhr geringer geworden ist. — Das Abkommen kann mit dreimonatiger Frist gekündigt werden. Die Spitzenverbände der Wirtschaft wenden ein, daß Abschlüsse auf längere Sicht dadurch behindert werden. Vielleicht läßt es sich erreichen, daß diese Kündigungsfrist bald verlängert wird. Das neue Verfahren stellt die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf dem französischen Markt gegenüber dem übrigen Auslande wieder her. Sein Gelingen wird davon abhängen, ob die Exporteure die Devisenablieserung rechtzeitig und vollständig vornehmen,

> Die Lage der Landwirtschaft

 Die Lage der deutschen Landwirtschaft braucht keineswegs als verzweifelt angesehen zu werden.

Daß sie aber nicht günstig ist, daß in vielen Landesteilen die weitere Entwicklung der Kapitalversorgung der Landwirtschaft mit Sorge betrachtet werden muß, daß zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe überschuldet sind - diese Tatsachen lassen sich nicht bestreiten. Die ungünstige Lage der Landwirtschaft im allgemeinen hat ihren Ausgangspunkt in den Produktionsbedingungen, die seit der Stabilisierung überhaupt für die deutsche Wirtschaft gegeben sind. Am wichtigsten ist hier die Gestaltung der Zinsentwicklung. Hat sich die industrielle Wirtschaft im Laufe von vier Jahren allmählich der heute gegebenen Zinshöhe von durchschnittlich 10% und darüber angepaßt, so ist der Anpassungsprozeß der Landwirtschaft an diese Situation noch immer nicht zum Abschluß gelangt. Vielmehr werden noch kurzund langfristige Investitionen vorgenommen, ohne daß ein sorgfältiger Vergleich ihrer Erträge mit den Zinskosten stattfände. Da nunmehr schon vier Jahre in dieser Weise gewirtschaftet wurde, hat sich vielerorts jene stetige Steigerung der gesamten Schuldenlast ergeben, die für die agrarische Kreditsituation typisch ist. Verschlimmert worden ist aber zweifel-los dieser Vorgang der lawinenartig wachsenden Verschuldung durch die oft mangelnde Anpassung des Lebensstandards des einzelnen Landwirts und seiner Organisation an die seit der Inflation veränderte Wirtschaftslage. Eingehenderes Material darüber ist demnächst vom Enquêteausschuß zu erwarten. Nachdem man dort zunächst die Betriebsergebnisse von 3000 landwirtschaftlichen Betrieben veröffentlicht hat, ist man jetzt dabei, die Bilanzen dieser Betriebe mit der Entwicklung ihrer Verschuldung zu vergleichen. Voraussichtlich wird sich dabei ergeben, daß in zahlreichen Fällen neues Kapital aufgenommen wurde, ohne daß produktive Aufwendungen dafür nachweisbar wären oder der Betriebsverlust die Höhe der Neuverschuldung gerechtfertigt hätte. Schließlich lastet unzweifelhaft die Aufwertungsgesetzgebung besonders schwer auf der Landwirtschaft. Anderthalb Jahre nach der Stabilisierung sind hier mit Hilfe der Gesetzgebung neue Schuldansprüche gegen die Landwirtschaft entstanden bzw. alte Schuldansprüche neu belebt worden, welche die ursprünglich auf Grund der III. Steuernotverordnung angenommenen Aufwertungsansprüche wohl im Durchschnitt um etwa 100% steigerten. Die Wirkung muß in vielen Fällen sehr ungünstig gewesen sein. Zu allen diesen mißlichen Umständen hat das Jahr 1927 in mancher Hinsicht noch gefährlichere Entwicklungen gebracht. Zunächst ist in weiten Kreisen durch die Klarlegung der landwirtschaftlichen Verschuldungshöhe Mißtrauen gegen die Kreditmürdigkeit der Landwirtschaft entstanden, und zwar oft genug berechtigtes Mißtrauen. Bezeichnend dafür ist das Bemühen potenter Landwirte, sich aus der Risikoverbundenheit, die für das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen typisch ist, zu befreien; ferner die verhältnismäßig starke Zunahme der Fälle, in denen Gläubiger bei Zahlungsunfähigkeit des landwirtschaftlichen Schuldners zu Zwangsmaßnahmen schreiten; schließlich die Erkenntnis des preußischen Staatsministeriums, daß die Leitung der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse in Zukunft nicht mehr in erster Linie auf die Gewährung neuen Agrarkredits eingestellt sein müsse, sondern vor allem die produktive Verwaltung der insgesamt diesem Zentralinstitut zur Verfügung stehenden Kreditmasse zu organisieren habe. Die wirtschaftliche Entwicklung hat daneben zu weiteren Lasten für die Landwirtschaft geführt, die nicht gering zu veranschlagen sind. Für den landwirtschaftlichen Großbetrieb vor allem Ostdeutschlands war die Ernte 1927 eine Enttäuschung; infolge der schlechten Qualität des Getreides stellten sich seiner Veräußerung Schwierigkeiten in den Weg. Außerdem waren im ganzen die Weizenpreise in diesem Jahr unbefriedigend. Vor allem aber hat die gute Konjunktur des Jahres 1927 dazu geführt, daß sich für die landwirtschaftlichen Betriebe, die betriebsfremde Arbeitskräfte heranziehen müssen, eine Zuspitzung der Arbeitsverhältnisse ergeben hat. Weniger tarifmäßige als individuelle Lohnerhöhungen waren notwendig, um die erforderlichen Arbeitskräfte auf dem Lande zu halten. Diese Entwicklung wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren andauern. Denn die Ausfälle, die infolge des Geburtenrückgangs am deutschen Arbeitsmarkt fühlbar werden müssen, machen sich in der Landwirtschaft, in der bekanntlich auch die Arbeit von Kindern im schulpflichtigen Alter noch eine erhebliche Rolle spielt, schon heute bemerkbar, werden aber in Zukunft, wenn die Konkurrenz zwischen Industrie und Landwirtschaft am Arbeitsmarkt noch schärfer wird, an Bedeutung erheblich gewinnen. Damit muß aber die Rentabilität dieser Betriebe noch mehr in Frage gestellt werden als bisher. Betrifft diese Entwicklung vor allem die größeren Betriebe, so hat sich für die bäuerlichen Betriebe das letzte Jahr vor allem dadurch vielfach ungünstig gestaltet, daß der Schweinemarkt in eine schwere Preiskrise geraten ist. Sie ist eine Folge der Produktionsübersteigerung, die dazu geführt hat, daß der Schweinebestand Deutschlands am 1. Dezember 1927 größer war als am 1. Dezember 1913, obwohl bekanntlich die Schweinehaltung der Industriearbeiter, die vor dem Krieg vor allem in Westdeutschland sehr verbreitet war, ihren früheren Stand bei weitem nicht erreicht hat. Die Schweinekrise soll stellenweise schon dahin geführt haben, daß Ferkel nach der Geburt ersäuft wurden, weil sich ihre Aufzucht nicht mehr lohnt. Für die Zuspitzung der Lage der schleswig-holsteinischen und hannoverschen Landwirtschaft ist dies alles wohl von besonderer Bedeutung gewesen. Ein bedeutsamer psychologischer Faktor trat hinzu. Unzweifelhaft hat die Landwirtschaft in die vor einem Jahr neu gebildete Reichsregierung große Hoffnungen gesetzt. Man erwartete von ihr eine Fortsetzung der Agrarpolitik von 1925 und 1926. Diese Hoffnungen sind aber nicht in Erfüllung gegangen. Abgesehen von für die Masse der Landwirtschaft unbedeutenden Maßnahmen, wie die Erhöhung der Zölle auf Zucker, Kartoffeln und Industriemais, ist im Gegenteil die wirtschaftliche Entwicklung für sie ungünstig gewesen. Eine allgemeine Wendung in der Handelpolitik im Sinne einer agrarischen Hochschutzzollpolitik über das bisherige Ausmaß hinaus ist jedenfalls nicht erfolgt. Vom allgemeinwirtschaftlichen Standpunkt aus ist das erfreulich. Für die Landwirtschaft, die von ihren Führern darau gewöhnt worden ist, ihre Hoffnungen in erster Linie auf eine derartige Wirtschaftspolitik zu setzen, bedeutete das eine schwere Entäuschung.

Verminderung des Gefrierfleischkontingents

Auch unter den Maßnahmen, die jetzt zur Unterstützung der Landwirtschaft geplant wer-

wirtschaft geplant werden, befindet sich keine wichtige zollpolitische Maßregel. Nur das Gefrierfleischkontingent hat der Reichsernährungsminister von 120 000 Tonnen auf 102 000 Tonnen jährlich herabgesetzt. Dies geschicht jedoch ohne jede Rechtsgrundlage. Das Zollgesetzt von 1925 sah ein zollfreies Kontingent in Höhe der "bisherigen Einfuhr" vor. Zuerst vertrat das Reichsernährungsministerium damals den Standpunkt, die Worte "bisherige Einfuhr" bedeuteten Einfuhr des Jahres 1924, und stellte daher Kontingentscheine über 102 000 t jährlich aus. Als sich daraufhin im Sommer 1926 eine Knappheit am Gefrierfleischmarkt bemerkbar machte, wurde diese Gesetzesinter-pretation angefochten, und es kam zu einem Kompromiß zwischen dem ursprünglichen Kontingent und den Forderungen des Gefrierfleischhandels, die auf ein Kontingent von rund 140 000 t hinausliefen. Nach längeren Diskussionen im Handelspolitischen Ausschuß des Reichstags wurde das Kontingent auf 120 000 t jährlich erhöht. Seine Wiederherabsetzung bedeutet also die Rückkehr des Ernährungsministeriums zu einem unhaltbaren Rechtsstandpunkt. Abgesehen davon, ist wohl anzunehmen. daß es dabei nicht bleiben wird. Schon vor längerer Zeit war vorgeschlagen worden, das Kontingent zu beseitigen und einen Gefrierfleischzoll von 24 RM pro dz einzuführen. Neuerdings ist an Stelle des Kontingents ein Zoll von 35 RM bzw. von 37,50 RM gefordert worden. Wir glauben, daß der alte Vorschlag noch heute am zweckmäßigsten ist. Tatsächlich muß ja die Verkleinerung des Kontingents die vom Enquêteausschuß aufgedeckten übermäßigen Kosten des Gefrierfleischhandels pro Einheit noch weiter steigern. Denn das Kontingent des einzelnen Händlers wird verkleinert, so daß auf das kg höhere Unkosten entfallen. Ein Zoll von 24 RM wäre ein etwa 50% iger Wertzoll, und die Verteuerung des Gefrierfleische durch ihn würde ungefähr dem heutigen Preisaufschlag entsprechen. Zweifellos

würden jedoch die ausländischen Großfirmen des Gefrierfleischhandels mit der Überorganisation in Deutschland aufräumen und erfreulichere Zustände auf diesem Markt schaffen. Die Monopolrente des Gefrierfleischhandels würde jedenfalls verschwinden.

Eine Fleischhandelsgesellschaft mit Reichsmitteln Abgesehen von den Maßnahmen hinsichtlich des Gefrierfleischs, hat die Reichsregierung sich be-

Reichsregierung sich bereit erklärt, "zur Organisation des Absatzes von Schlachtvieh und Fleisch und für Einrichtungen, die diesem Zwecke dienen, Reichsmittel bis zu 30 Millionen RM zur Verfügung zu stellen". Offenbar will man damit eine ähnliche Organisation wie die Deutsche Getreidehandelsgesellschaft schaffen, der man vor 2 Jahren 30 Mill. Reichsmittel gab. Dies ist umso wahrscheinlicher, als bisher anscheinend noch kein ausgearbeiteter Plan für die Verwendung dieser Mittel vorliegt. Zu dem Projekt ist zunächst zu bemerken, daß die Mittel außerordentlich gering sind. Der Umsatz am Viehmarkt ist viel größer als der am Getreidemarkt. Es ist daher erstaunlich, daß man ihm nur den gleichen Betrag widmet wie diesem. Man sollte einmal prüfen, ob die Getreidehandelsgesellschaft wirklich soviel geleistet hat, daß es gerechtfertigt ist, ihr auch noch weiterhin 30 Mill. RM Reichskredite zu belassen, und ob es nicht zweckmäßiger wäre, mindestens einen Teil davon ebenfalls für die Regulierung des Viehmarkts zu verwenden. Dann aber scheint es notwendig. daß vor der endgültigen Bewilligung dieser Mittel Klarheit darüber geschaffen wird, wie die "Organisation des Absatzes von Schlachtvieh und Fleisch" eigentlich aussehen soll. Will man den Vorschlägen entsprechend, die von den Konsumvereinen und der demokratischen Partei gemacht worden sind, Einfuhrscheine für Schweinefleisch in der Weise schaffen, daß beim Export von Schweinefleisch Zertifikate, die zum zollfreien Import entsprechender Mengen an Gerste und Mais berechtigen sollen. ausgegeben werden und gleichzeitig auf dieser Basis errichtete Exportorganisationen unterstützen? Will man zwecks Zusammenpressung der Spanne zwischen Erzeuger- und Verbraucherpreis die alten Projekte wieder aufgreifen, eine eigne landwirtschaftliche Fleischabsatz-Organisation aufzubauen? Oder will zur Verbesserung und Verbilligung von Schlachthof- und Fleischkonservierungs-Einrichtungen und damit zur Erleichterung des Markts Reichsmittel zur Verfügung stellen? Genaue Mitteilungen über die Projekte des Reichsernährungsministeriums sind unumgänglich. Das Experiment der Deutschen Getreidehandelsgesellschaft kann kaum als geglückt bezeichnet werden. Um noch einmal 30 Mill. RM an eine Organisation zu verschleudern, die nachher ohne wichtige Funktionen nach dem Trägheitsgesetz bestehen bleibt, dazu ist die Lage der Reichsfinanzen zu ernst.

Fundierung eingefrorener Personalkredite Unsere skeptische Einstellung gegenüber diesem 30-Millionen-Fonds erscheint um so begrün-

deter, wenn man die geplanten sogenannten Umschuldungsmaßnahmen näher ins Auge faßt. Die entscheidenden Sätze der Entschließung des Handels-

ausschusses des Reichstags, die sich hiermit befaßt, lauten:

"Die Reichsregierung wird ersucht, die Gewährung von zweistellig zu sichernden Krediten zwecks Umschuldung drückender schwebender Schulden an Landwirte, die in der rationellen Fortführung der Betriebe bedroht sind, herbeizuführen. Zu diesem Zweck soll die Reichsregierung

1. an territoriale Kreditinstitute, von denen die Aufnahme entsprechender Anleihen für derartige Kreditzwecke zu erwarten ist, alsbald Vorschüsse in Höhe von zusammen 100 Mill. RM gewähren,

2. nach Bedarf weitere Vorschüsse gewähren, soweit die Beträge durch Begebung von Schatzwechseln zu beschaffen sind.

Die Reichsregierung soll im Benehmen mit den Landesregierungen Verhandlungen mit den territorialen Kreditinstituten zwecks Aufnahme von Anleihen zur Gewährung von zweitstellig zu sichernden Um-

schuldungskrediten alsbald vornehmen."
Schon der Gedanke der Umschuldung ist nicht glücklich. Wie wir hier früher des öfteren ausgeführt haben, führt die Fundierung von Personalkrediten dazu, daß der nicht fundierte Teil der Personalkredite in seiner Sicherheit gefährdet wird. Die Folge der Umschuldung muß für den einzelnen Betrieb also sein, daß er im Personalkreditgeschäft erschwerte Bedingungen auf sich nehmen muß, wenn das erhöhte Risiko der Kreditgewährung an so hoch verschuldete Betriebe von den Personalkreditinstituten überhaupt noch getragen werden kann. Die Umschuldung ist daher für die von ihr erfaßten Betriebe ein Geschenk von zweifelhaftem Wert, namentlich solange die gegenwärtige Krise am Gütermarkt andauert und der Verkaufswert der Güter unter dem bei ihrer Beleihung veranschlagten Wert liegt. Ganz abgesehen von diesen grundsätzlichen Bedenken, bedeutet die Organisation der Verteilung dieser Mittel eine ganz außerordentliche Zersplitterung und vor allem Verteuerung des Kredits. Es wird sich schätzungsweise um rund zwei Dutzend Landesbanken handeln, die sich natürlich zunächst um die auf sie entfallenden Quoten streiten werden. Dann werden mit den ihnen entsprechenden Selbstverwaltungsorganisationen und den Landesregierungen schwierige Verhandlungen notwendig sein, um die Frage zu regeln, welche Sicherheiten den aufzunehmenden Anleihen zugrunde gelegt werden sollen. Denn selbstverständlich sind zweite Hypotheken als Sicherheit für Anleihezeichner, zumal im Ausland. nicht ausreichend. Wahrscheinlich wird das Reich versuchen, die Selbstverwaltungskörperschaften zur Übernahme von Bürgschaften zu bewegen, die aber mit Garantieleistungen ohnehin des Guten schon zuviel getan haben. Das Reich selbst dürfte sich gleichfalls scheuen, seinen Kredit in Anspruch zu nehmen.

die Landwirtschaft

Die Erkenntnis, daß an Rationalisierungskredite an der Betriebsführung der Landwirtschaft manches zu verbessern ist, beginnt

sich jetzt allmählich überall durchzusetzen. Das Hilfsprogramm der Reichsregierung sieht daher auch Mittel für die Rationalisierung der Landwirtschaft vor. Zur Förderung der Milchwirtschaft sind nach früher bereitgestellten 8 Mill. RM jetzt weitere 10 Mill. RM als sogenannte "Zwischenkredite" mit

Diese verbilligtem Zinsfuß zugesagt worden. Molkereikredite sind jedenfalls zu begrüßen. Denn zweifellos kann auf diesem Gebiete manches erreicht werden. Aber auch hier ist festzustellen, daß die bereitgestellten Mittel im Verhältnis zu der Dotierung der Getreidehandelsgesellschaft viel zu gering sind. Auch die Milchproduktion ist für die deutsche Landwirtschaft von weit größerer Bedeutung als die Getreideproduktion für den Markt. Es gilt hier grundsätzlich dasselbe, was wir hinsichtlich des Fleischkredits bemerkt haben. Die Fürsorge für die einzelnen Produktionszweige sollte besser ihrer wirklichen Bedeutung im landwirtschaftlichen Haushalt angepast werden. Es ist bedauerlich, daß für die Geflügelwirtschaft in diesem Zusammenhang Reichsmittel noch immer nicht bereitgestellt werden sollen, obwohl hier rentable Investitionen am meisten Aussicht auf Erfolg haben. Außerdem will die Reichsregierung "zur Behebung der gegenwärtigen außerordentlichen Notstände der Landwirtschaft zwecke Sicherung der rationellen Weiterführung der Betriebe einen einmaligen Betrag von 30 Mill. RM" (à fonds perdu oder als Kredit?) zur Verfügung stellen. Der Betrag ist im Verhältnis zu der gestellten Aufgabe lächerlich gering. Wie er im einzelnen verwandt werden soll, darüber fehlt jede Angabe. Zweifellos ließe sich mit diesen Mitteln gut wirtschaften, wenn man in den sogenannten hoffnungslosen Fällen nach Schuldbereinigung dem Nachfolger des bankerott abtretenden Landwirts von vornherein ausreichendes Betriebskapital zur Verfügung stellte. Man könnte auf diese Weise den Ubergang von mindestens 30 000 ha aus der Hand von Besitzern, die abgewirtschaftet haben, in den Besitz gut geschulter, aber mittelloser jüngerer Landwirte organisieren. Damit würde eine Art von Reichsdomänenverwaltung verbunden sein, was nicht zweckmäßig erscheint. Die vom Reich finanzierten Betriebe sollte man vielmehr von der preußischen Domänenverwaltung mitverwalten lassen. Das wäre in der Tat eine großzügige und zweckentsprechende Verwaltung dieser 30 Millionen Reichsmark und die Rückflüsse an Zinsen und Tilgungsbeträgen könnten zur Fortsetzung der Aktion dienen. Leider besteht nicht viel Hoffnung, daß die Reichsregierung bei ihrer Hilfsmaßnahme in dieser Weise vorgeht.

Weitere Hilfsmaßnahmen

In bezug auf Kredit sind noch weitere Wünsche an die Reichsregierung ge-richtet worden. Der

Reichskredit von 100 Mill. RM, der im Jahre 1924 der Preußenkasse zwecks Finanzierung von Dünge-mittelkäufen der Landwirtschaft aus Kassenmitteln gegeben wurde, soll bis März 1929 dem Institut zum gleichen Zweck belassen werden. Außerdem soll die Reichsbank veranlaßt werden, der Preußenkasse die Durchhaltung von Wechselkrediten durch ihre Diskontbereitschaft zu ermöglichen. Als Sanierungsmaßnahme für nicht mehr existenzfähige Großbetriebe soll die Reichsregierung Mittel zum Ankauf dieser Betriebe zum Zweck der bäuerlichen Siedlung anfordern, ein gefährliches Projekt, das nur zu leicht zu einer Stützung der Bodenpreise führen kann, deren Tiefhaltung grundsätzlich wünschenswert ist. Auf steuerlichem Gebiet soll den nicht buchführenden Landwirten bei Einkommen- und Umsatz-

steuer Entgegenkommen gezeigt werden. Rückstände an Steuern sollen tunlichst unverzinst bleiben. Um erhebliche Verluste der Reichskasse kann es sich dabei kaum handeln; denn das Aufkommen an landwirtschaftlicher Einkommen- und Umsatzsteuer wird insgesamt den Betrag von 150 Mill. RM kaum übersteigen. Der Erlaß der Zinsen für rückständige Steuern ist dagegen eine bedenkliche Maßnahme; der Landwirt, der seiner Steuerpflicht pünktlich nachgekommen ist, und dafür entweder verzinsliche Schulden aufgenommen oder auf den Zinsgenuß aus eigenen Mitteln verzichtet hat, wird damit gegenüber dem unpünktlichen Steuerzahler benachteiligt. Der vor allem vom Reichslandbund geforderte Erlaß der Rentenbankgrundschuldzinsen ist dagegen nicht bewilligt worden. Auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Sozialpolitik ist eine Denkschrift der Reichsregierung angefordert worden. Sie soll die wirtschaftliche und soziale Lage der Landarbeiter und die Belastung der Landwirtschaft durch die Beiträge zur sozialen Versicherung und anderen sozialen Einrichtungen darstellen. Auch soll gleichzeitig eine Gesamtübersicht über die Belastung der Landwirtschaft mit Reichs-, Länder- und Gemeindesteuern vorgelegt werden. Hinsichtlich der Preis und Zollpolitik wird gefordert, daß "die Preise für die künstlichen Düngemittel in ein angemessenes Verhältnis zur Kaufkraft der ländlichen Bevölkerung gebracht werden". Da die Preise für Stickstoff- und phosphorsaure Düngemittel zur Zeit außerordentlich tief liegen, kann sich dieser Antrag wohl nur auf die Kalipreise beziehen, die bekanntlich im Dezember 1926 mit Zustimmung der Vertreter der Landwirtschaft im Reichskalirat erhöht wurden. Daß sich hier eine Revision des damals gefaßten Beschlusses durchführen läßt, ist außerordentlich unwahrscheinlich. Ferner soll die Reichsregierung "wirtschaftspolitisch der Tatsache Rechnung tragen, daß große Mengen Schlachtvieh und Fleisch eingeführt werden, trotzdem auf den Schlachtviehmärkten Absatzschwierigkeiten bestehen und die deutsche Landwirtschaft nach dem Ergebnis der Viehzählung vom 1. Dezember in der Lage ist, den Fleischbedarf der Bevölkerung zu decken". Schließlich wurden noch die Beseitigung des zollfreien Gefrierfleischkontingents und die Ausdehnung des Systems der Einfuhrscheine auf die Ausfuhr von Schweinefeisch gefordert, sowie Maßnahmen zur Förderung der Erzeugung von hochwertigen Produkten der Molkereibetriebe (Markenbutter und Markenkäse). – Man muß hierzu sagen: "multa, non multum". Wahllos haben der Haushaltsausschuß des Reichstags und die Reichsregierung die verschiedenartigsten Maßnahmen angekündigt und gefordert, ohne daß ein einheitlicher Grundgedanke zu finden wäre. Eine neue Wendung der Agrarpolitik bedeuteten die letzten Wochen jedenfalls nicht. Abgesehen hiervon, hat das Reich sich zu finanziellen Lasten verpflichten müssen, deren Aufbringung zum Teil außerordentlich schwierig erscheint, zum Teil nur dadurch ermöglicht werden dürfte, daß das Reich sich die erforderlichen Mittel durch Schatzwechselemissionen beschafft. Daß dies kein gesunder Weg der Finanzierung derartiger Ausgaben ist, leuchtet ein. Aber die Gefahr, daß das Reich unter dem Schwergewicht seiner Ausgabenlast im Laufe dieses Jahres doch noch den Anleiheweg beschreiten muß, ist durch die

neuen agrarpolitischen Maßnahmen erheblich vergrößert worden. Wir wiederholen, daß der Reichsfinanzminister anscheinend den Satz: "Nach mir die Sintflut" für seine Ausgabenpolitik allzusehr maßgebend sein läßt. Ob nicht auch für die Landwirtschaft statt all dieser verzettelten kleinen Subventionen eine gesündere Finanzpolitik echter und nicht nur vorgeblicher Sparsamkeit nützlicher wäre, bleibe dahingestellt. Sicher aber ist, daß die Probleme der deutschen Landwirtschaft durch die jetzt beschlossenen Maßnahmen nicht weniger ernst und drängend werden als bisher.

Das Schwein in der ostdeutschen Landwirtschaft Die Ungunst der Schweinepreise während der letzten Zeit bildet einen der hauptsächlichsten Klagefür die deutsche Land-

punkte der Landwirte: für die deutsche Landwirtschaft habe die Schweinezucht heute eine noch weitaus größere Bedeutung als vor dem Krieg, denn nur sie gestatte es, den Kartoffelüberschuß der leichten Böden des Ostens überhaupt zu verwenden; deshalb sei auch "das Schwein zur Kartoffel ge-wandert", an die Stelle der mit eingeführten Kraftfuttermitteln arbeitenden gewerblichen Mästereien des Nordwestens jetzt die Schweinezucht auf dem großen oder kleinen Gute der Ostprovinzen getreten. Da aber im Dezember 1927 der Schweinepreis nur 108% des Vorkriegspreises (wohl erste Hälfte 1914) betragen habe, so liege die Unrentabilität, wie auch die Unnatur einer solchen Preisentwicklung klar zu Tage. — Das alles klingt zunächst durchaus schlüssig. um nicht zu sagen bestechend, wie es denn auch in der Offentlichkeit bisher so ziemlich unangefochten geblieben ist. Nur ein Punkt erscheint selbst bei flüchtiger Überlegung unklar, nämlich der Verbleib der deutschen Kartoffelernte in der Vorkriegszeit. Geringer als jetzt ist sie bestimmt nicht gewesen; daß erheblich mehr für die menschliche Ernährung verbraucht worden sein sollte, ist unwahrscheinlich, denn bessere wirtschaftliche Lage der breiten Massen pflegt den Kartoffelverbrauch zugunsten von Fleisch. Brot usw. zurückzudrängen. Hier stimmt also etwas nicht, und wenn man die ganze Frage einmal eingehender untersucht, dann ergibt sich eine ganze Reihe von Stellen in der gesamten Beweiskette, die mindestens bedenklich hohl klingen. - Ein genauer Nachweis des Verbleibs der deutschen Vorkriegsernte von Kartoffeln ist nicht vorhanden; immerhin hat Prof. Schoenichen von der Landwirtschaftlichen Versuchsstation Oldenburg in einem Buch über "Unsere Volksernährung" 1917 geschätzt (S. 25), daß von der - größten - Ernte des Jahres 1913 mit ihren 54 Mill. Tonnen 8,1 Mill. Tonnen (15%) zur Saat, 5,4 Mill. Tonnen (10%) für Stärke- und Spiritusherstellung, 18,9 Mill. Tonnen (35%) zu Viehfutter, 16,2 Mill. Tonnen (30%) zur menschlichen Ernährung verwendet worden seien; die restlichen 10% seien Verlust. Auch unter den heutigen Verhältnissen wird kaum wesentlich mehr in den Viehmagen wandern. Wie eng im übrigen schon damals Kartoffelbau und Schweinezucht miteinander verschwistert waren, das beweisen die Vorgänge, die zu dem großen "Schweinemord" im Winter 1914 führten, wie die Außerung von Prof. Hansen in seinem Buch über "Die Kartoffel in der Kriegswirtschaft" (1916), wonach "der Ausfall un-serer Kartoffelernte und der Stand der Schweine-

zucht . . . direkt voneinander abhängig" gewesen seien. - Eine Erschwerung der Lage ist von hier aus also mindestens nicht ohne weiteres als nachgewiesen zu betrachten. Aber auch der zweite Streitsatz, daß die Schweinezucht in Ostelbien an Bedeutung so außerordentlich stark zugenommen habe, zeigt sich bei genauer Prüfung als - sagen wir einmal Parteibehauptung. Infolge der Gebietsveränderungen ist es schwer, die Vorkriegs- und Nachkriegs-Statistiken miteinander zu vergleichen. Versucht man aber, die Vorkriegsziffern der Grenzmark zu schätzen, die Abtrennung gewisser Teile von Schlesien zu berücksichtigen, und bescheidet man sich dabei, Sachsen im Ganzen als westelbisch anzusehen, dann ergibt sich für die Dezember-Schweinezählung und für die Kartoffelernten das folgende (abgerundete) Bild:

|                                       | Schu<br>(in 1000 |                | (in Mil t)  |             |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
|                                       | 1913             | 1927           | 1913        | 1927        |
| Preußisch-Ostelbien<br>Mecklenburg    | 5 300<br>680     | 6 000<br>650   | 19,2<br>1,5 | 14,5<br>1,0 |
| zusammen                              | 5 980            | 6 650          | 20,7        | 15,5        |
| Preußisch-Westelbien<br>Mittelstaaten | 10 200<br>2 300  | 9 800<br>1 900 | 12,3<br>3,8 | 10,3<br>2,9 |
| zusammen                              | 12 500           | 11 700         | 16.1        | 13,2        |
| Süddeutschland                        | 3 700            | 3 800          | 8,0         | 8,0         |
| Reich insgesamt                       | 22 500           | 23 000         | 46,0        | 37,5        |

Bei geringen Anderungen im Verhältnis der Kartoffelernten werden also heute etwa 30% gegen früher 27% des deutschen Schweinebestands in Ostelbien gehalten. Die Verschiebung erschiene vielleicht größer, wenn man den verkäuflichen Schweinebestand erfassen könnte; daß aber die rund 650 000 Schweine, die selbst bei der Riesenmast des vorigen Jahrs mit 12 Mill. Stück verkaufsfähigen Viehs in Frage kamen, die Gesamtlage grundstürzend sollten geändert haben, ist doch nicht recht wahrscheinlich. - Am wenigsten haltbar erweist sich der Preispergleich. Die Richtigkeit der angegebenen Zahlen mag ohne weiteres unterstellt werden, logisch gesehen eine Erschleichung jedoch ist der damit nahegelegte Schluß. daß sich die Vorkniegspreise für Fleisch in Deutschland im Rahmen des allgemeinen Preisstandes gehalten hätten. Das war nicht der Fall, sonst hätten wir nicht damals mehrfach und in den verschiedensten Gegenden des Reiches geradezu Fleischrevolten gehabt. Hat doch ferner im Herbst 1913 eine große Fleisch-Enquête-Kommission getagt, der der Staatsminister Dr. Delbrück vorsaß, In seinem Schlußwort erklärte es dieser für "selbstverständlich, daß die Kommission nicht innerhalb weniger Monate billige Fleischpreise habe schaffen können"! In den Jahren von 1907 bis 1914 sind der allgemeine Preisstand nur um wenige Prozent, die Fleischpreise des Weltmarkts um etwa 10 bis 11% gestiegen, dagegen die deutschen Schweinepreise im Großhandel, wie in dem damals ziemlich gleichmäßig mitschwankenden Kleinhandel um ungefähr 25%. Ein englischer Untersuchungs-Ausschuß kam etwa gleichzeitig zu dem Ergebnis, daß zwischen 1900 und 1912 die Fleischpreise in England von 100 auf 115, in Deutschland auf 128 gestiegen seien; und in der gleichen Zeit, in der die erwähnte deutsche Steigerung um 25% eintrat, haben sich z. B. der Wiener, der Budapester und der Pariser Schweinedurchschnittspreis kaum geändert. Die Steigerung der deutschen Schweinepreise seit 1914 ist also ganz anders zu beurteilen als die irgendeines anderen Preises und kann nicht ohne weiteres in Vergleich gesetzt werden zu den Schwankungen etwa

der Großhandels-Kennziffern. — Das Beweismaterial der Landwirtschaft erscheint mithin ebenso der Nachprüfung wie der Ergänzung bedürftig.

Arbeitszeitabkommens beschlossen

Man schreibt uns: "Auf Revision des Washingtoner der Tagung des Vermaltungsrats des Internatio-Arbeitsamts nalen

Genf hat der Vertreter der englischen Regierung, Betterton, eine Revision des Washingtoner Arbeitszeitabkommens beantragt. Zur Begründung führte er an, daß die Konvention den Notwendigkeiten des industriellen Lebens in der Nachkriegszeit nicht genügend Rechnung trage. Nach heftigen Debatten zwischen den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer beschloß der Verwaltungsrat, gegen die Stimmen der Arbeitnehmer dem Wunsche Englands auf Revision des Washingtoner Arbeitszeitabkommens zu entsprechen. Dies ist der Tatbestand. Der Vorstoß Englands war nach den vorausgegan-genen Debatten zu erwarten. Die Grundlage des Washingtoner Arbeitszeitabkommens ist der Versailler Vertrag, in dessen 13. Teil die Notwendigkeit einer internationalen Festlegung des Achtstundentages bzw. der Achtundvierzigstundenwoche fest-gestellt wird. Nachdem eine Berner Konferenz im Frühjahr 1925 keinerlei Fortschritte hinsichtlich der Ratifizierung des Übereinkommens brachte, schien es, daß die Londoner Arbeitsministerbesprechung im März 1926 die Ratifizierung ermöglichen würde. Erst eine Durchführung des Washingtoner Abkommens durch die großen Industriestaaten Europas konnte ihm die richtige Bedeutung geben. Die Entscheidung lag bei England, das selbst über keinerlei Arbeitszeitgesetzgebung, abgesehen von einzelnen Bestimmungen über die Jugend- und Frauenarbeit, verfügt. Die industriell unbedeutenden Staaten, wie Bulgarien, Chile, Tschechoslowakei, Griechenland. Indien und Rumänien, kamen für die wirkliche Gestaltung einer internationalen Arbeitszeit nicht in Betracht. Von den Industriestaaten Europas hatte allein Belgien am 28. Juli 1926 die Ratifizierung vorgenommen. Frankreich hat zwar die Ratifizierungsurkunde beim Völkerbunde hinterlegt, jedoch mit der Einschränkung, daß dieser Akt erst eingetragen werden dürfe, wenn Deutschland und England ehenfalls die Eintragung vornehmen ließen. Deutschland bereitete durch den Entwurf des Arbeitsschutzgesetzes, das gegenwärtig im vorläufigen Reichswirtschaftsrat beraten wird, die Ratifikation vor. Der englische Revisionsantrag ist nur aus dem Bestreben Englands zu verstehen, stärker als bisher als Verkäufer auf dem Weltmarkt aufzutreten. Um seine Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen, will es den Kostenfaktor Arbeit durch Arbeitszeitverlängerung senken. Die anderen Staaten werden natürlich versuchen, sich gegen diese Konkurrenz, die schlagwortartig als soziales Dumping bezeichnet wird, mit allen Mitteln zu schützen. Zunächst werden die Konkurrenten bestrebt sein, im eignen Lande nach dem Beispiel Englands zu verfahren. Wenn dies infolge des Gegendruckes der organisierten Arbeitnehmerschaft nicht möglich ist, werden Zollerhöhungen das nächste Mittel der Abwehr sein. Für Deutschland kann das Vorgehen Englands, innerpolitisch und außenpolitisch, weitreichende Rückwirkungen haben. Innerpolitisch befinden wir uns in

einer heftigen Auseinandersetzung über Arbeitszeitfragen sowohl innerhalb des Reichswirtschaftsrats bei den Beratungen über das Arbeitsschutzgesetz, als auch innerhalb der Wirtschaft (Eisenindustrie, Ruhrbergbau usw.). Hinzu kommt, daß die Wahlen für den Reichstag aller Voraussicht nach in der ersten Hälfte dieses Jahres stattfinden werden. Außenhandelspolitisch werden die deutschen Exporteure auf die billigere Konkurrenz Englands stoßen und mit ihr um den letzten Abnehmer kämpfen müssen. Die endgültige Formulierung des deutschen Arbeitsschutzgesetzes wird nun nicht mehr von dem Washingtoner Übereinkommen beeinflußt, sondern Deutschland ist in der Gestaltung seiner Arbeitszeitgesetzgebung wieder vollkommen frei. Gelingt es Deutschland, diese Gesetzgebung bis zur Revisionsverhandlung deo Washingtoner Arbeitszeitabkommene zu Ende zu führen, dann ist es in der glücklichen Lage, einen maßgebenden Einfluß auf den Inhalt eines neuen Übereinkommens auszuüben."

### Versicherungs-Aufwertung

Die umfangreiche schwierige Arbeit Aufwertung in der deut-= schen Lebensversicherung

nähert sich allmählich ihrem Abschluß. Ein äußerst umfassendes Arbeitsgebiet war zu bewältigen, um auf Grund der Aufwertungsgesetzgebung die sogenannten Aufwertungsstocks nach ihrem heutigen Wert festzustellen, die Anteile der Papiermark-Versicherten an der Prämienreserve festzulegen und damit die Quote zu eruieren. Bei jeder Gesellschaft lagen die Verhältnisse entsprechend der Art der Vermögensanlagen anders, besondere Umstände, wie sie eich zum Beispiel aus dem Vorhandensein von Valutaverpflichtungen ergaben, fielen ins Gewicht. Immerhin, im großen und ganzen scheint die Arbeit nunmehr erledigt und das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung, dem in Zusammenarbeit mit dem für jede einzelne Gesellschaft zur Verwaltung und Entwicklung der Aufwertungsmasse bestimmten Treuhänder die Ordnung und Durchführung der schwierigen Angelegenheit obliegt, sieht sich heute in der Lage, endgültig über Teilungspläne der Lebensversicherungsgesellschaften zu entscheiden. Der Weg der Abwicklung ist der, daß in der Todesfallversicherung die Aufwertungsquote als einmalige Prämie für eine neue, vom 14. Februar 1924 an laufende und beitragsfreie, gewinnberechtigte Versicherung verwandt wird, die spätestens im 85. Lebensjahr des Versicherungsnehmers fällig ist; Betrage unter 100 RM werden einschließlich Zinsen sofort ausgezahlt; bei der Leibrentenversicherung wird entsprechend vorgegangen, doch tritt Auszahlung schon ein, wenn sich eine jährliche Rente unter 25 RM ergeben sollte; Kapitalsparversicherungen werden sofort ganz ausgezahlt. Auf diese Art, die den Versicherungsnehmer durch die Verzinslichkeit des Baranspruchs und durch die Rückdatierung der neuen Versicherung zum 14. Februar 1924 gegen Zinsverluste bis zur Genehmigung und Veröffentlichung der Teilungspläne sicherstellt, erfolgt nunmehr die große Regelung der Lebensversicherungsaufwertung. Als erste Gesellschaft hat der "Allba-Nordstern" den Teilungsplan mit Genehmigung des Reichsaufsichtsamts veröffentlicht; seine Quote ist 121/2%. Das Reichsaufsichtsamt rechnet, daß im

allgemeinen, von Ausnahmen abgesehen, die Aufwertungsquoten der deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften zwischen 12 und 161/2% liegen dürften. ein Ergebnis, das an sich mäßig ist, aber auch in diesem Umfang nur durch die letzten Verbesserungen der Aufwertung erreicht werden konnte. Insgesamt beträgt die Teilungsmasse der deutschen Lebensversicherung ungefähr 815 Mill. RM; dieser Bestand hat auf den Goldmarkwert zurückgeführte Ansprüche von etwa 5600 Mill. RM zu befriedigen. Man darf annehmen, daß die Tätigkeit der Treuhänder und des Reichsaufsichtsamts den durch die Inflation so außerordentlich schwer geschädigten Wertanspruch der Versicherungsnehmer in dem er-reichbar weitesten Umfang sichergestellt haben. Indes ist es ein Mangel des bisherigen Verfahrens gewesen, daß seine Publizität zum Teil zu wünschen übrig ließ, u. a. in der Frage des Schuldnerbeitrags. bei der Regelung der bei den zahlreichen Fusionen und Neugründungen entstandenen Fragen, bei Neugründungen hinsichtlich der Entschädigung der alten Massen für die von ihnen übernommenen Wertobjekte, wie Immobilien, Organisationen usw. In dieser Richtung ist noch viel nachzuholen, und es wäre besonders erwünscht, wenn neben Einzelangaben bei der Veröffentlichung der Teilungspläne jeder Gesellschaft sich das Reichsaufsichtsamt auch generell über die zur Anwendung gelangten Richtlinien und ihre Durchführung äußern würde.

### Dividendenreduktion bei Schlesische Zink

Der jetzt veröffentlichte Börsenprospekt der Schlesischen Aktiengesellschaft für Bergbau und Zink-

hüttenbetrieb in Lipine bereitet den Aktionären dieser Gesellschaft - nachdem eine Zeitlang allgemeine Freude über oberschlesische Papiere geherrscht hatte - eine bittere Enttäuschung. Die Verwaltung kündigte nämlich an, daß das Geschäftsjahr 1927 zwar ein Gewinnresultat erbracht habe, das etwa dem des Vorjahrs entspreche, das aber der Gegenwert der neugeschaffenen 9,6 Mill. Zloty junge Aktien dem Unternehmen erst im Dezember 1927 zugeflossen sei und daß, weil diese Aktien für 1927 bereits voll dividendenberechtigt sind, mit einer entsprechenden Ermäßigung der Dividende zu rechnen sei. Eine nähere Betrachtung des leider im vielen Punkten sehr unvollständigen Prospekts scheint aber zu erweisen, daß eine solche Dividendenreduktion wohl auch dann hätte eintreten müssen, wenn das Kapital nicht erhöht worden wäre. Man hat für 1926 eine Steigerung von 9 auf 12%, freilich in Zloty zahlbar, vorgenommen, und die jetzige Formulierung dürfte darauf hindeuten, daß zu dem Dividendensatze von 9% zurückgekehrt werden soll. Der allgemeine Eindruck ist nicht zu verwischen, daß mit der Kapitaldotierung dieses Unternehmens, das bereits im Jahre 1925 eine Kapitalserhöhung von 23,333 Mill. RM auf 30 Mill. RM vornahm, die Steigerung der Produktion nicht gleichen Schritt gehalten hat. Ganz genau wird das allerdings erst dann zu beurteilen sein, wenn der Geschäftsbericht für 1927 vorliegt; der Ende Januar 1928 veröffentlichte und vom Januar 1928 datierte Prospekt enthält, was für die Toleranz der Zulassungsstelle bezeichnend ist. nicht die Produktions- und Absatzziffern für das Geschäftsjahr 1927. Es wird nur erwähnt, daß es

gelungen sei, die Rohzinkproduktion wieder auf die Höhe der Vorkriegszeit zu bringen. Aber gerade diese Forcierung der Erzeugung dürfte für die Gesellschaft deshalb nicht von Nutzen gewesen sein, weil sich die Zinkpreise seit längerer Zeit in absteigender Richtung bewegen und im vergangenen Jahre von etwa 33 £ auf etwa 26 £ zurückgegangen sind. Hält man sich vor Augen, daß 1913 33 970 Tonnen Rohzink produziert wurden, so ist der Mindererlös unschwer für ein Unternehmen zu berechnen, das für 1926 einen Bruttogewinn von 6,258 Mill. RM auswies. Für die noch fehlende Bilanz für 1927 wird in dem Prospekt ein Ersatz dadurch gegeben, daß man einen Zwischenstatus per 31. Oktober 1927 einfügt. In dieser Zwischenbilanz haben die Vorräte in den ersten zehn Monaten des Geschäftsjahrs 1927 eine unmotivierte Steigerung von 8,86 auf 18,9 Mill. Zloty erfahren; die Bedeutung dieser Verschiebung läßt sich deswegen schwer beurteilen, weil wiederum eine Spezifikation in Kohlen- und Zinkvorräten, bzw. in Zinkerzen fehlt. Der Leser des Prospekts ist nur auf Vermutungen angewiesen, die dahin gehen, daß sich vielleicht die Verwaltung in erheblichem Maße mit Zinkerzen eingedeckt hat, weil sie möglicherweise mit einer Preissteigerung rechnete, während die tatsächliche Entwicklung der Preise eine entgegengesetzte Richtung eingeschlagen hat.

Snia Viscosa - eine Enttäuschung

Jahresfrist Vor etwa schien der deutschen Bankwelt die Zeit ge-

kommen, dem von Auslandswerten durch die Ereignisse des letzten Jahrzehnts weitgehend entblößten deutschen Markt wieder ausländische Papiere anzubieten; es kam zu verstärktem Interesse für Chade-Aktien, die Svenska-Einführung, die Einführung österreichischer Werte erfolgten. Damals hielt es die Disconto-Gesellschaft für zweckmäßig, die Einführung der Aktien der Snia Viscosa, der führenden italienischen Kunstseidefirma, an deutschen Börsen vorzubereiten. Sie tat das durch Übernahme eines Postens von 90 Mill. Lire, also annähernd des zehnten Teils des Aktienkapitals der Snia (1 Milliarde Lire). Abgeber des Pakets war der Generaldirektor Gualino, die führende Persönlichkeit der Snia Viscosa und gleichzeitig deren maßgebender Großaktionär. Um die gleiche Zeit vollzogen sich postenweise Aktienabgaben der Snia Viscosa an die Londoner und an die Amsterdamer Bankwelt, um auch dort die Marktbildung zu entwickeln. Diese Transaktionen zu Jahresbeginn 1927 zeigten ein sehr starkes Vertrauen zur weiteren geschäftlichen Entwicklung der Snia Viscosa, die etwa um die gleiche Zeit mit der Glanzstoff- und der Courtaulds-Gruppe in eine Interessengemeinschaft eingetreten ist, welche für die italienische Firma eine Produktionsumstellung und wohl auch eine Rationalisierung der sehr ausgedehnten Betriebe mit sich bringen sollte, was, wie man hört, zum Teil auch erreicht worden ist. Man konnte aber schon damals die Frage hören, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn man, selbst auf die Gefahr einer Kurssteigerung hin, noch einige Zeit mit einer Aktienbeteiligung gewartet hätte, (damals stellte sich die Aktie über nominal 150 Lire auf etwa 44-45 Reichsmark für die übernehmende deutsche Großbank), bis die geschäftliche Entwick-

lung angesichts des im Gang befindlichen inneren Umbaus der Snia besser übersehbar geworden sein würde. Denn schließlich hat die Snia Viscosa erst im Herbst 1926, also wenige Monate vor der deutschen Aktienbeteiligung, eine Rekonstruktion erfahren, bei der ihr Aktienkapital von 1000 auf 750 Millionen Lire reduziert und auf 1000 Millionen wieder erhöht worden war. Das hat allerdings die Snia nicht gehindert, für 1926 aus einem in Höhe von annähernd 100 Millionen Lire ausgewiesenen Reingewinn eine gegenüber 1925 nur mäßig, nämlich um 21/2 auf 10%, reduzierte Dividende auszuzahlen. Offenbar hielt man in den in Betracht kommenden deutschen Bankkreisen die Snia in höherem Grade für finanziell und ertragsmäßig konsolidiert, als sie tatsächlich war; man hatte wohl auch den Wunsch, nach dem Beispiel anderer erster Institute mit einem großen ausländischen Aktiengeschäft vor das deutsche Publikum zu treten. Zweifellos hat man sich dabei vergriffen. Es ist, ganz abgesehen von dem seit der Übernahme um mehr als 10% gesunkenen Kurs, eine ernste Enttäuschung, wenn die engeren Konsortialkreise, die sich inzwischen an der Paketübernahme beteiligt haben und ihre Aktienpositionen im wesentlichen noch halten dürften, heute anstatt eines 10% igen Dividendenpapiers eine zunächst ertraglose Aktie im Portefeuille zu haben, vor allem darum, weil die Dividendenlosigkeit eine weitere, wohl nicht ganz kurze Kapitalfestlegung bedeutet; denn es muß nun wieder geraume Frist verstreichen, bie mit einer offiziellen Börseneinführung in Deutschland das festgelegte Kapital durch Angebot an das Publikum wieder flüssig gemacht werden kann. Im ganzen hat die Sanierung vom Herbst 1926 offenbar doch nicht ausgereicht - auch wenn jetzt bilanzmäßig, wie es heißt, wieder ein Reingewinn ausgewiesen werden soll —, um der Snia Viscosa eine hinreichende Dividendenbasis zu gewährleisten. Es wäre gut gewesen, wenn sich die deutschen Bankkreise anläßlich der Aktienübernahme einen besseren Einblick in die Verwaltung und einen gewissen Einfluß auf ihre geschäftlichen Entschließungen gesichert hätten, statt dem allgewaltigen Generaldirektor Gualino die Führung so ausschließlich wie bisher zu belassen. Daß die Vereinigten Glanzstoffabriken, als Folge der Interessengemeinschaft, in der Verwaltung der Snia Viscosa Sitz und Stimme haben, scheint offenbar kein Ausgleich dafür zu sein. Hoffentlich wird die weitere Entwicklung der Snia Viscosa die nun einmal erfolgte Beteiligung deutschen Kapitalo wenigstens in der Zukunft rechtfertigen.

Britische Kunstdüngerpläne

Es ist sehr merkwürdig. daß die Ankündigungen, die Sir Alfred Mond auf der letzten Tagung der

"Imperial Agricultur Research Conference" über das Kunstdüngerprogramm seines Trusts gemacht hat, in Deutschland so wenig beachtet worden sind. Dabei ist dieses Programm, nach dem die Düngemethoden im ganzen britischen Imperium einer Reform unterzogen werden sollen, von einer Großartigkeit, wie sie selten einem wirtschaftlichen Gedanken innewohnte, und seine Durchführung muß für die gesamte Weltwirtschaft von ganz außerordentlicher Bedeutung werden. Man bedenke, daß im Jahre 1926 im britischen Weltreich bebaut waren:

mit Weizen . . . . 27,470 (Deutschland . . 1,601) Mill. ha mit Gerste . . . 5,225 (Deutschland . . 1,485) Mill. ha mit Hafer . . . 9,265 (Deutschland . . 3,476) Mill. ha

ganz abgesehen von den spezifisch tropischen Kulturen, um ermessen zu können, was es bedeuten kann, wenn die Erträgnisse solcher Flächen durch intensive Düngung eine wesentliche Steigerung erfahren. Die beigefügten deutschen Anbauflächen mögen das verdeutlichen. In britischen Fachkreisen rechnet man mit einer allmählichen Ertragssteigerung um durchschnittlich 20%! Um dieses Ziel zu erreichen, ist in allen in Frage kommenden Teilen des britischen Reichs eine große Anzahl landwirtschaftlicher Versuchsstationen teils bereits entstanden, teils im Werden begriffen, in denen genau die Böden und ihre Reaktion auf die einzelnen Düngemittelsorten und deren verschiedene Mischungen untersucht werden. Es ist selbstverständlich, daß man hierbei in engster Fühlung mit der britischen Regierung und mit den Verwaltungsbehörden der einzelnen Dominions und Kolonien vorgeht. Eine neue Festigung hat diese Zusammenarbeit vor kurzem dadurch erfahren, daß der bisherige Unterstaatssekretär im britischen Landwirtschaftsministerium, Lord Bledisloe, in die Verwaltung der "Imperial Grasslands Association", einer Tochtergesellschaft des britischen Chemietrusts, eingetreten ist, die sich speziell mit der Verbesserung des Weidelandes befast. Hier liegen sehr bedeutungsvolle Plane vor, die für den Milch- und Wolleertrag des Imperiums von ebensogroßer Wichtigkeit sind, wie die oben erwähnten für den Getreideertrag. Ein entsprechender Propagandafeldzug ist eingeleitet. Er wird zunächst in Britisch-Indien wirksam werden, aber auch für den Sudan ist seine Durchführung bereits gesichert. Ganz abgesehen von der bereits angedeuteten weltwirtschaftlichen Bedeutung dieser Pläne, liegt deren Wichtigkeit aber auch darin, daß sie der Imperial Chemical Industries Ltd. ein ganz unüberschbares Absatzgebiet für ihre Produktion an künstlichen Düngemitteln zu erschließen versprechen. Es ist schwer zu sagen, ob der Trust in der Lage sein wird, die Nachfrage, die er zu wecken im Begriff steht, voll zu befriedigen. Gerade deshalb aber verdienen seine Pläne auch in der deutschen Industrie Beachtung.

Diskonterhöhung in New York Es wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, daß der Chicagoer und Richmonder Diskonterhöhung

von 3½ auf 4% (vgl. Nr. 5, S. 177) vor zwei Wochen nunmehr auch die Reservebank von New York folgt. Eine kleine Spanne in den amtlichen Sätzen zwischen dem Zentralplatz und anderen weit entfernt liegenden "Reserve-Städten" ist durchaus normal, entsprechend den riesigen Dimensionen des Landes und der Verschiedenhit der wirtschaftlichen Struktur

seiner Teile. Diesmal hat aber die Londoner City. die mit Amerika im engsten Kontakt steht, auf die Chicagoer Maßnahme sogleich mit Erhöhung der Marktsätze reagiert; die Voraussicht hat sich bestätigt und die seit einiger Zeit gehegte Erwartung auf Ermäßigung des englischen Banksatzes ist zunichte geworden. - Die amerikanische Diskontmaßnahme selbst kam freilich deshalb unerwartet, weil man sich seit dem Sommer v. J. an die Vorstellung gewöhnt hat, daß die Reservebanken planmäßig eine Politik der Konjunkturförderung durch Niedrighalten des Diskontsatzes betreiben. Nun hat sich in der vorjährigen Konjunkturentwicklung die Hoffnung auf weitere Steigerung der "Prosperität" nicht erfüllt. Bei im ganzen stabilen Preisen hat das Produktionsvolumen, namentlich im letzten Drittel des Jahres, eher sinkende Tendenz gezeigt, und man pflegt die Situation als "leichte Depression" zu charakterisieren. Anders an der Börse. Das nachgerade hemmungslose Steigen der Kurse ging Hand in Hand mit einem unerhörten Anwachsen der an die Börse gewährten Bankkredite. Als die Summe dieser "brokers loans" im September die Drei-Milliarden-Grenze überschritt, warnte das New-Yorker "Journal of Commerce" vor der künstlichen Aufblähung der Effektenkurse, die mit solcher beispiellosen Steigerung der Kredite verbunden sei. Inzwischen waren die fraglichen Kredite auf weit über 4 Milliarden Dollar angewachsen, und das Ende war nicht abzusehen. Es scheint, daß die Notenbank nicht mehr weiter zu diesem wirtschaftlich wie innerpolitisch höchst gefährlichen Spiel die Hand bieten konnte. Sie hat allem Anschein nach zunächst den Mechanismus der open market policy in Gang gesetzt; im Laufe des Januar (bis zum 25.) sind von ihr etwa 40 Mill. Dollar Bankakzepte und für über 180 Mill. Dollar Staatspapiere abgestoßen worden, um den Markt zu verknappen. Offenbar war der Erfolg dieser Maßnahmen, daß nunmehr die Diskontschraube angezogen werden mußte. - Die Folgen für Europa lassen sich nicht leicht abschätzen. Da mit Diskontermäßigungen diesseits des Ozeans unter solchen Umständen nicht gerechnet werden kann, so dürfte die Rückwirkung auf die kurzfristige Zinsarbitrage zwischen den beiden Kontinenten sehr beschränkt sein. Ernstere Folgen wären auf dem Anlagemarkt zu gewärtigen, falls das Federal Reserve Board Erfolg hat und es mit der Eindämmung der Spekulation zu einem Rückgang der Aktienkurse kommt. Das würde gleichbedeutend sein mit steigender Rentabilität der amerikanischen Wertpapiere und mit vermindertem Anreiz zum Kauf europäischer. Selbst eine zeitweilige und teilweise Umkehr des Kapitalstromes wäre nicht ganz ausgeschlossen, zumal angesichts des starken Interesses französischer Kapitalisten, die jetzt nicht mehr durch Kapitalausfuhrverbote gehemmt sind, an amerikanischen Papieren. Das sind freilich bloße Vermutungen; alles hängt, wie gesagt. von der "Effektivität" der diskontpolitischen Maßnahme ah

### Konjunktur-Barometer

Die Wirtschaftslage hielt sich, den Berichten der preußischen Industrie- und Handelskammern zufolge, "im allgemeinen auf dem Stand des Vormonats. Auf dem Arbeitsmarkt trat eine weitere Verschlechterung ein". Die Absatzverhältnisse im Kohlenbergbau, insbesondere im Ruhrrevier waren weiterhin günstig. Nur vorübergehend hielten manche Betriebe wegen der Jahresinventur mit Aufträgen zurück. Erhöhte Nachfrage bestand vor allem nach Koks, und zwar vor allem für die voll in Anspruch genommene Eisenproduktion. Den starken Anforderungen konnte vielfach nicht pünktlich nachgekommen werden. Brechkoks wurde weiterhin für Hausbrandzwecke stark gesucht. Er hat in der letzten Zeit infolge wärmetechnischer Fortschritte im Zentralheizungswesen vielfach Mager- und Eskohlensorten verdrängt, deren Absatz daher sehr unbefriedigend ist und zu Preisherabsetzungen durch das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat Anlaß gab. Umgekehrt wurden bestimmte Sorten von Magernüssen und Magerfeinkohlen, die von der vollbeschäftigten Industrie begehrt werden, verteuert. Für die Absatztätigkeit sind die Haldenbestände symptomatisch, die in der nachstehenden Tabelle zusammengefaßt sind:

| in Tonnen          | Kohle   | Koks    | Preßkohle |
|--------------------|---------|---------|-----------|
| Ende Dezember 1927 | 309 000 | 284 000 | 3300      |
| 21. Januar 1928    | 268 000 | 179 000 | 2600      |

In der Braunkohlenindustrie waren Förderung und Absatz befriedigend.

Auch in der Großindustrie und der Eisen verarbeitenden Industrie hat sich, den erwähnten Berichten zufolge, "die Marktlage im ganzen nicht wesentlich geändert. Ein Nachlassen der regen Abschlußtätigkeit ist nicht zu beobachten, wenngleich auf einigen Gebieten die Feiertage und die Jahresinventuren eine kurze Unterbrechung bewirkten". Der Stahlwerksverband meldet, daß die ihm angeschlossenen Werke für mehrere Monate mit Arbeit versehen seien. Bemerkenswert ist vor allem, daß er über eine allgemeine Belebung des Auslandsgeschäfts berichtet. Die Nachfrage nach Roheisen war im Januar geringer, wahrscheinlich als Reaktion auf Voreindeckungen, die in der Zeit des Arbeitskonflikts im Dezember vorgenommen wurden. Im Maschinenbau scheint die Lage uneinheitlich zu sein. Im Gegensatz zu anderen Zweigen dieser Industrie war der Auftragseingang bei den Spezialmaschinenfabriken im Januar stärker. Eine saisonmäßige Belebung werden die kommenden Wochen der Fahrzeugindustrie bringen, Ansätze dazu finden sich schon jetzt in der Automobilindustrie. Aus der Metallwaren-Industric meldet der "Reichsbund der Deutschen Metallwaren-Industrie" einen Rückgang von Beschäftigung und Auftragseingang, der jedoch teilweise saisonbedingt ist. In diesem wie in anderen Gewerbezweigen wird weiterhin über schlechten Zahlungseingang geklagt, der seinen Niederschlag in der steigenden Zahl der Wechselproteste (vgl. Tabelle 9) findet. Die Zunahme der Insolvenzen (Tabelle 10) geht in der Hauptsache auf Zahlungs-schwierigkeiten im Textilhandel und der Schuh- und Lederindustrie zurück.

#### 1. Kaufkraftschöpfung bei der Reichsbank

| To indicate the control of the contr |               |                     |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in Millionen Reichsmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. I.<br>1928 | 7. I.<br>1927       | 7. L<br>1928       | 14. I.<br>1928     | 21. I.<br>1928     | 81. I.<br>1928     |
| Reichsbanknoten-Umlauf<br>Rentenbanknoten-Umlauf<br>Guthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 8437<br>1091<br>843 | 4171<br>680<br>675 | 3928<br>645<br>655 | 3683<br>608<br>708 | 4251<br>626<br>498 |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 5371                | 5528               | 5228               | 4997               | 5375               |
| 2. Kaufkraftschöp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fung t        | oei den             | Feder              | al Kese            | erve-Ba            | naken              |
| in Millionen Dollar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. I.<br>1926 | 6. I.<br>1927       | 5. I.<br>1928      | 19. I.<br>1928     | 26. I.<br>1928     | 2. II.<br>1928     |
| Noten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1835          | 1913                | 1761               | 1624               | 1585               | 1577               |
| Gesamtdepositen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2357          | 2409                | 2536               | 2472               | 2402               | 2452               |

### 3. Kaufkraftschöpfung bei der Bank von England

| in Mill. Pfund Sterling   | 6. I. | 5. I. | 4. I. | 18. I. | 26. I. | 1. II. |
|---------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                           | 1926  | 1927  | 1928  | 1928   | 1928   | 1928   |
| Banknoten-Umlauf          | 87.2  | 83.5  | 81,5  | 78,5   | 78.4   | 79,6   |
| Staatspapiergeld-Umlauf . | 293.9 | 291,2 | 297,6 | 290,7  | 288.0  | 288,4  |
| Öffentliche Guthaben      | 12.0  | 11.5  | 13,6  | 19,2   | 16.5   | 14.3   |
| Private Guthaben          | 124.8 | 141,1 | 142,7 | 100,1  | 98.7   | 97,6   |
| Zusammen                  | 517,9 | 527.3 | 535,4 | 488,5  | 481.7  | 479.9  |

#### 4. Großhandelsindex des Statistischen Reichsamts

| (1913/14—100)<br>Stichtag        | Gesamt-<br>Index | Gruppe<br>Industrie-<br>stoffe | Gruppe<br>Lebens-<br>mittel |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Januar 1924 (Monatsdurchschnitt) | 143.2            | 150,5                          | 116.3                       |
| Januar 1925                      | 135.8            | 144,3                          | 136.7                       |
| Januar 1926                      | 135.9            | 134,4                          | 122.3                       |
| Januar 1927                      | 135.9            | 128,8                          | 140.3                       |
| 4. Januar 1928                   | 139,4            | 134,3                          | 134,4                       |
| 11. Januar 1928                  | 139,0            | 134,3                          | 133,3                       |
| 18. Januar 1928                  | 138,8            | 134,6                          | 132,1                       |
| 25. Januar 1928                  | 138,4            | 134,6                          | 130,9                       |
| 1. Februar 1928                  | 137,9            | 134,2                          | 129,7                       |

### 5. Börsenindex der "Frankfurter Zeitung"

| (1926 = 100)        | 2. I. | 3. I.  | 6. I.  | 13. I. | 20. I. | 27. T. | 3. II. |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 1926  | 1927   | 1928   | 1928   | 1928   | 1928   | 1928   |
| AktTerminwerte      | 59,53 | 143,53 | 147,20 | 145,18 | 141,58 | 141,09 | 139,35 |
| AktKassawerte       | 57,76 | 138,69 | 139,93 | 137,12 | 135,24 | 132,02 | 130,72 |
| Inländ. Anleihen    | 83,08 | 108,07 | 102,86 | 102,81 | 102,75 | 102,54 | 102,34 |
| Dt.Anleih. i, Ausl. | 96,13 | 103,93 | 103,29 | 103,37 | 103,98 | 103,97 | 103,9  |

#### 6. Lebenshaltungs-Index des Statistischen Reichsamts

| 3                                                                                  |                                                                                        |       |                                                                                                          |           |                                                                                                 |         |                                                                                                 |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| (1013-14 = 100)                                                                    | Gesamt-<br>Lebenshitg.                                                                 |       | Ernäl                                                                                                    | Ernährung |                                                                                                 | Wohnung |                                                                                                 | Bekleidung |  |
| (1013-14 = 100)                                                                    | 1927                                                                                   | 1928  | 1927                                                                                                     | 1928      | 1927                                                                                            | 1928    | 1927                                                                                            | 1928       |  |
| Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember | 144,8<br>145,4<br>144,9<br>146,5<br>147,7<br>150,0<br>146,6<br>147,1<br>150,2<br>151,0 | 150.8 | 150.7<br>152.3<br>151.2<br>150.3<br>150.8<br>152.8<br>156.8<br>150.3<br>150.6<br>151.6<br>152.0<br>152.8 | 151,9     | 104.9<br>104.9<br>104.9<br>115.1<br>115.1<br>115.1<br>115.1<br>115.1<br>115.1<br>125.4<br>125.4 | 125.5   | 156,7<br>156,4<br>156,4<br>155,9<br>155,7<br>156,4<br>157,7<br>159,6<br>162,3<br>164,2<br>165,7 | 166,5      |  |
| Dezember                                                                           | 151,3                                                                                  |       | 192,8                                                                                                    |           | 120.4                                                                                           |         | 100,7                                                                                           |            |  |

### 7. Wagenstellung der Reichsbahn

| Berichtswoche | Zabl der gest | eliten Wagen | Arbeitstägt, Wagenstells. |         |  |
|---------------|---------------|--------------|---------------------------|---------|--|
|               | 1927          | 1928         | 1927   1928               |         |  |
| 1. I. — 7. I  | 721 296       | 746 063      | 120 216                   | 124 344 |  |
| 8. I. — 14. I | 778 104       | 827 716      | 129 684                   | 137 952 |  |
| 15. I 21. I   | 790 294       | 836 595      | 131 716                   | 139 433 |  |

### 8. Kohlenproduktion des Ruhrbergbaus

| Arbeitstäglich<br>(in Tonnen zu 1000 kg) |         | rderung  <br>  1928 | Kokspro<br>1927 | duktion<br>1928 | Brikettpr<br>1927          | oduktion<br>1928           |
|------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. I.— 7. I                              | 419373  | 40 304              | 71 412          | 83 971          | 14 122<br>14 127<br>13 452 | 12 760<br>12 705<br>11 471 |
| zz. I.—28. I. · · · · · · · ·            | 406 370 | 399 694             | 73 068          | 85 357          | 13 277                     | 9 630                      |

### 9. Wechselproteste (arbeitstäglich)

|                                           | 19                   | 26°                                 |                   | 1927°                         | 1928              |                               |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                           | Zahl                 | Betrag<br>(in RM)                   | Zahl              | Betrag<br>(in RM)             | Zahl              | Betrag<br>(in RM)             |
| 2. I.—7. I<br>9. I.—14. I<br>16. 1.—21. 1 | 1229<br>1068<br>1131 | 1 903 000<br>1 629 000<br>1 608 000 | 183<br>157<br>163 | 260 000<br>188 000<br>212 000 | 245<br>245<br>275 | 316 500<br>338 200<br>389 700 |

<sup>\*</sup> Entsprechende Woche

10. Zahlungsschwierigkeiten \*)

|                                                                           | 1926                                                                                       | Konkurse<br>1927                                                                 | 1928 | Geachai<br>1926                                                                        | tsaufs.<br>1927                                          | Vergleichs-<br>Verfahr.1927 | 1928 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Januar Februar März April Msi Juni Juli Auxust September Oktober November | 2 092<br>1 998<br>1 871<br>1 302<br>1 046<br>913<br>701<br>493<br>467<br>485<br>471<br>485 | 493<br>473<br>557<br>421<br>464<br>427<br>429<br>407<br>800<br>445<br>574<br>619 | 191  | 1 553<br>1 673<br>1 481<br>923<br>691<br>477<br>866<br>228<br>147<br>147<br>128<br>120 | 93<br>132<br>132<br>123<br>129<br>96<br>137<br>146<br>97 | 35<br>109<br>187            | 76   |
| Insgemant                                                                 | 12 274                                                                                     | 5 669                                                                            | 191  | 7 534                                                                                  | 1 089                                                    | 831                         | 76   |

<sup>\*)</sup> Nach "Wirtschaft und Statistik"

### Der Geld- und Kapitalmarkt

Keine Entspannung

Die Börse hat auf Grund der Verflüssigung des Marktes im Januar mit einem besonders leichten Verlauf des Ultimo gerechnet. Sie sah sich darin getäuscht. Das Monatsende brachte eine verhältnismäßig starke Anspannung, die sich auch in den ersten Februartagen, abgesehen von den Wechselmärkten, in keiner Weise verminderte. Tagesgeld, das am Ultimotage selbst auf 7½ bis 7¾ % für allererste Aufgaben angezogen hatte, für Lombardaufgaben bis auf 9%, behauptete diesen Stand bis zum Ende der ersten Februarwoche. Monatsgeld war unter 71/2 % für Börsenfirmen nicht zu haben und kostete vielfach bis 81/2 %. Eine gewisse Entspannung zeigte sich nur an den Wechselmärkten insofern, als das Angebot sich verminderte. Viele Käufer waren aber nicht im Markt. Privatdiskonten nahm im wesentlichen die regulierende Stelle auf. Für bankgirierte Warenwechsel zeigte nur die Scehandlung laufend Interesse. Diese vergütet bekanntlich für täglich kündbares Geld, sofern es ihr über Ultimo belassen wird, rückwirkend 6¼ %. Das ist angesichts der schweren Verwertbarkeit von Tagesgeld im Januar von manchen Seiten ausgenutzt worden. Der Seehandlung standen daraus Mittel zur Verfügung, die sie zum Ankauf von bankgirierten Warenwechseln benutzte und benutzen mußte, wenn sie keinen Zinsverlust erleiden und gleichzeitig das eingezahlte Geld liquide anlegen wollte. Sie verstand sich daher gleich nach dem Ultimo schon zum Ankauf auch etwas unter 67/8 %.

|                                                          |                                             | Frankfurt a. M.                                        |                                                         |                                   |                                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1928                                                     | Privatdiskont<br>lange kurze<br>Sicht Sicht | Tägliches Monatsgeld<br>Geld                           | Waren-<br>wechsel                                       | Scheck-<br>tausch                 | Waren-<br>wechsel                                        |
| 30. I.<br>31. I.<br>1. II.<br>2. II.<br>3. II.<br>4. II. | 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %     | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 67/8-7<br>67/2-7<br>68/4-67/8<br>68/4-67/8<br>68/4-67/8 | 5 ½<br>7 7 ½<br>7 ½<br>7 ½<br>7 ½ | 6 % —7<br>6 % —7<br>6 % —7<br>6 % —7<br>6 % —7<br>6 % —7 |

### Die Ursachen

Diese anhaltende Verknappung dürfte auf dem Zu-sammenwirken folgender Umstände beruhen. Die durch die Vorratsdiskontierungen zum Jahresende hervorgerufene gewaltige Januarslüssigkeit hatte, im Verein mit dem saisonmäßigen Rückgang des Geldbedarfs, dazu geführt, daß nennenswerte Neudiskontierungen bei der Reichsbank nicht vorgenommen wurden, während andererseits laufend große Wechselbeträge von zusammen über eine Milliarde fällig wurden. Dadurch war eine starke Kontraktion des Geldumlaufs bewirkt worden. die sich vor dem Ultimo nur deshalb nicht fühlbar machte, weil zwischen den Terminen in Deutschland von jeher und zumal im Januar der Zahlungsmittelbedarf gering zu sein pflegt. Dazu kam als psychologisches Moment, daß die meisten Stellen mit einem schnellen Vorübergehen der üblicherweise am Ultimotag selbst zu erwartenden Versteifung rechneten und sich über den Ultimo mit täglichem Geld hinwegzuhelfen trachteten. Außerdem wollte jeder im Hinblick auf die erhoffte Diskontermäßigung seinen Wechselbestand möglichst konservieren. Als nun am Ultimo der Geldbedarf wesentlich stärker, als erwartet, einsetzte, andererseits nach dem Ultimo die Rückflüsse auf sich warten ließen, erwiesen sich die eigenen Mittel des Markts als unzulänglich. Der Markt mußte daher auf die

### Reichsbank

zurückgreifen. Das ist nun anscheinend auch nach dem Ultimo in einem Ausmaß geschehen, das über das des entsprechenden Vorjahrsmonats weit hinausgeht. Damals nahmen die gesamten Ausleihungen nur um 107 Mill. zu. Davon waren 72 Mill. Lombardierungen. Diesmal stiegen die Ausleihungen um 362 Mill., wovon 68 Mill. Lombards. Die Wechseleinrichtungen waren also unvergleichlich größer als im Vorjahr. Außerdem wurden die Reserven des Markts auf Girokonto mit 210 Mill. in Anspruch ge-

nommen, so daß nicht weniger als 569 Mill. Noten neu in den Verkehr flossen gegen nur 433 im Vorjahr. Die Behauptung, die man an der Börse hören konnte, daß vor allem öffentliche Stellen auf die Reichsbank zurückgegriffen hätten, scheint übertrieben. Auch diesmal dürfte der Hauptteil der Diskontierungen auf Einreichungen von nichtöffentlichen Stellen und Banken entfallen, wenn auch vielleicht eine gewisse Verschiebung eingetreten sein mag. — Der Ausweis der

#### Golddiskontbank

von Ende Januar zeigt eine Abnahme der befristeten Verpslichtungen um 36 Mill.; allerdings gleichzeitig eine Zunahme der täglich fälligen Verbindlichkeiten, aber nur um 11 Mill. Durch den neuerlichen Abfluß sind die Guthaben öffentlicher Kassen bei der Golddiskontbank auf 110 Mill. (15,48 Mill. £) zurückgegangen, von denen nur 10 Mill. in sofort liquidierbaren Aktiven, nämlich in Wechseln, angelegt sind. Der Rest von 100 Mill. und das gesamte Eigenkapital der Bank sind durch Wertpapiere, nämlich die 273 Mill. Hypothekarschuldscheine der Rentenbankkreditanstalt, unter den heutigen Kapitalmarktverhältnissen recht illiquide gedeckt. Es wäre leicht möglich, daß die Reichsbahn, die trotz der letzten Abhebungen immer noch größter Einleger der Golddiskontbank ist, weitere Abzüge vornimmt. Wie will sich dann die Goldiskontbank die Mittel dazu verschaffen? Durch Reichsbanklombard wäre es auf die Dauer wohl nicht angängig. Oder durch Inanspruchnahme des amerikanischen Bereitschaftskredits von 30 Mill. Dollar, den sich Dr. Schacht seinerzeit gesichert hat? Das würde mit der sonstigen Stellung der Reichsbank zur Frage der Auslandskredite und auch mit ihrer in den letzten sieben Monaten nur ausnahmsweise (Rendurchbrochenen Devisenpolitik tenbank-Kreditanstalt) nicht ganz in Einklang zu bringen sein. - Am

### Devisenmarkt

gingen die Kurse unter leichten Schwankungen nach unten. Vorübergehend erreichte der Dollar im Freiverkehr einen Tiefstand von 4,1910. Aus den letzthin emittierten Auslandsanleihen (V. E. W., Bau- und Bodenbank, verschiedene Kirchenanleihen) kommt Material an den Markt oder ist doch zu erwarten, so daß Vorverkäufe erfolgen. Daneben spielten an einzelnen Tagen auch die amerikanischen Freigabemeldungen eine Rolle. Besonders das Ausland scheint im Zusammenhang damit als Markkäufer aufgetreten zu sein. Schließlich übte auch die Geldmarktversteifung einigen Einfluß aus. Man scheint wieder mehr geneigt, die ausländischen Geldofferten zu akzeptieren. Jedenfalls deutet das leichte Anziehen des Swapsatzes Dollars gegen Mark auf 70 Stellen für einen Monat, d. h. 2 % pro anno gegen kürzlich noch 1½—1% % darauf hin.

Berlin

 (Mit elkurs)
 30. I.
 31. J.
 1. H.
 2. H.
 5. H.
 4. H.

 New York
 4,1965
 4,1970
 4,1950
 4,1925
 4,1940
 4,1920

 London
 20,543
 20,444
 20,433
 20,424
 20,419
 20,420

#### Die neue Reichsbahnemission

Der inländische Kapitalmarkt zeigt immer noch nur geringe Anzeichen einer Besserung. Sie nicht im Keime zu ersticken, war in Erinnerung an das Fiasko der vorjährigen Reichsanleihe das Leitmotiv der jetzigen Reichsbahnemission. Nur 100 Mill. Zertifikate über Vorzugsaktien Serie V der Reichsbahn mit Dividendengarantie des Reichs wagt man aufzulegen zu 93½ % (bei einem Übernahmekurs von 90½ %), und auch auf diese verhältnismäßig bescheidene Summe verteilt man die Einzahlungen auf 3 Monate (40 % Ende Februar, je 30 % Ende März und April). Da der Geldbedarf der Reichsbahn bekanntlich wesentlich größer ist (ca. 400 Mill.), hat das unter Führung der Reichsbahk stehende Konsortium sich verpflichtet, innerhalb der nächsten Monate nach seiner

Wahl entweder weitere 100 Mill. Zertifikate über Vorzugsaktien oder 100 Mill. 7 %ige Schatzscheine der Reichsbahn mit dreijähriger Laufzeit fest zu übernehmen. Durch diese vorsichtige, verschiedene Möglichkeiten je nach der künftigen Marktlage offen haltende Konstruktion hofft man der

Gesamtemission den Weg zu ebnen, für die sich übrigens jetzt schon, obwohl die Auflegung erst um den 10. Februar erfolgen dürfte, lebhaftes Interesse im In- und Ausland zeigen soll. Weitere 25 Mill. Zertifikate legt sich die Reichsbahn als Vorrat hin, für unvorhergesehene Fälle.

### Die Warenmärkte

Die schon einige Wochen anhaltende

#### Baumwoll-Baisse

hat während eines Teils der Berichtswoche noch schärfere Formen angenommen und der Liverpooler Preis für greifbare Ware ist zum ersten Male seit Anfang August vorigen Jahres wieder unter 10 d gesunken. Damals war die Steigerung über diese Grenze unmittelbar verursacht worden durch das Erscheinen des ersten Büroberichts mit seinen ungünstigen Mitteilungen. Gegenüber dem Höchststande des Erntejahres vom Anfang September bedeutet der jetzige Preis einen Rückgang von nahezu 3 d, rund 25%. Dabei ist die Lage des Marktes mindestens in Amerika derartig, daß man nicht ohne weiteres annehmen kann, es seien schon alle ungünstigen Einflüsse im Preise zum Ausdruck gekommen. Vor allem macht sich seit einiger Zeit dort wieder eine starke Neigung zu Sicherungsabgaben bemerkbar, zu der, wie auch in Liverpool, noch Glattstellungsverkäufe nicht immer ganz freiwilliger Art kommen. Die Umsätze sind dabei insbesondere im tatsächlichen Warengeschäft sehr klein, so daß die englischen Märkte ihre stillste Zeit seit Beginn des Erntejahres erleben. Auf die Stimmung in Amerika drücken überdies die wieder mit größerer Bestimmtheit auftretenden Nachrichten, daß die neuen Aufträge hinter dem bereits eingeschränkten Stande der Erzeugung zurückblieben. Die bereits mehrfach erwähnte Erscheinung hält an, daß der Druck des Angebots bei besserer Ware mit langem Stapel und für ganz abfallende Ware stärker merkbar ist als für die seit einigen Jahren beliebteren niedrigen Grade.

Am Markt ägyptischer Ware ist die Haltung ähnlich wie an dem der amerikanischen, jedoch soll nach Berichten aus Alexandria dort noch Baumwolle in beträchtlichen Mengen spekulatio gehalten werden; man führt die Disparität zwischen Alexandria und den europäischen Märkten zu einem guten Teil auf diese Tatsache zurück.

Die Nachrichten aus den amerikanischen Anbaubezirken zeigen keine wesentlichen Veränderungen; es wird allerdings von manchen Seiten behauptet, daß die ungünstige Entwicklung der Preise in den letzten Wochen vielleicht die Ausweitung der Anbaufläche in engerem Rahmen halten werde, als ursprünglich angenommen worden war; die Feldarbeit schreitet jedoch bisher durchaus zeitgemäß fort. Eine Ausnahme machen nur die westlichen Teile von Texas und Oklahoma, wo infolge Regenmangels die Erde für die Bearbeitung zu trocken ist. — Im weiteren Fortgang der

Woll-Versteigerung

hat sich die feste Stimmung behauptet und die Preise vermochten sogar in einer Anzahl von Fällen erneut anzuziehen; im Durchschnitt dürften sie jetzt etwa 5% über jenen des Versteigerungsbeginnes liegen. Auch Amerika kauft etwas stärker, nachdem es auf den letzten Versteigerungen so gut wie völlig gefehlt hatte. Berichte aus Amerika behaupten teilweise, die Bestände seien dort so niedrig, daß man aus den anderen Ländern bis zur neuen Schur noch erhebliche Mengen werde an sich ziehen müssen. Jedenfalls ist festzustellen, daß weder in Amerika noch in England im Wollengewerbe der Geschäftsgang

auch nur entfernt so nachgelassen hat, wie in den Baumwollengewerben; auf dem europäischen Festlande liegen

die Verhältnisse nicht ganz so günstig.

Das Geschäft auf der Londoner Versteigerung ist denn auch bei starkem Besuch sehr lebhaft, zurückgezogen werden eigentlich lediglich Wollen, die sich in zweiter Hand befinden, und an denen deren Besitzer zu viel verdienen wollen. — Für den Januar errechnet die Wool Chart eine Kennziffer von 161 gegen 157 im Dezember und 139 vor einem Jahre. — Die

gedrückte Stimmung an den Getreidemärkten

hat mit seltenen Ausnahmen auch in der Berichtswoche angehalten. Die wichtigste dieser Ausnahmen war die Versteifung, die sich bemerkbar machte, als der kanadische Pool vorübergehend dem Markt fern blieb und Untergebote überhaupt nicht beantwortete. Im übrigen aber wurde die Haltung des Marktes durch das starke argentinische Angebot bestimmt, bei dem sogar die erste Hand oft für schwimmende Ladungen billiger war als für Januar-Februar-Abladung. Der danach recht naheliegende Schluß. daß größere Mengen unverkauft schwimmen, wird übrigens auch dadurch gestützt, daß ein großer Teil der sogenannten "Schwimmenden Mengen" als an Ordre bestimmt bezeichnet wird, also seinen endgültigen Hafen erst unterwegs erfahren soll. Eine gewisse Unsicherheit wird in das Geschäft gebracht durch ungünstige Urteile über die Beschaffenheit des neuen argentinischen Weizens, die insbesondere aus Deutschland stammen und über zu niedrigen Klebergehalt klagen. Es ist aber vorläufig noch nicht zu übersehen, ob es sich dabei nicht um zufällige Mängel handelt, ob also nicht die späteren Ladungen besser ausfallen werden. Die Hektolitergewichte sind hoch.

Die übrigen Getreidearten liegen in sich weiter fest. aber das Geschäft ist klein, auch beim Mais, wo dem Rückschlag eine bescheidene Erholung gefolgt ist. — Die

Lage der

#### Metall-Märkte

hat sich gegenüber den Vorwochen nur wenig verändert. Kupfer ist aus den vielfach erörterten Gründen zunächst ziemlich fest geblieben, aber fast nur für die nächsten Sichten. Man ist selbst am Londoner Markt davon überzeugt, daß das Kartell den Markt fürs erste in der Hand hat, scheint die Lage jedoch für gespannter anzusehen, als bisher, wenigstens ist der Abschlag für Dreimonatsware, der etwa seit Beginn des Jahres wieder besteht, nicht unerheblich gewachsen. In Amerika drückte zweithändiges Angebot auf den Elektropreis.

Zinn ist unter Schwankungen weiter schwächer geworden, weil man zu beobachten glaubt, daß sich unsichtbare Bestände in Europa, vielleicht auch etwas in Amerika, angesammelt hätten; auch das etwas drängendere An-

gebot aus den Straits verstimmt.

Verhältnismäßig fest lag dagegen wiederum Zink, weil die Stimmung dafür durch die günstiger lautenden Nachrichten über die Kartell-Vorverhandlungen vorübergehend beeinflußt wurde. Die Umsätze waren lebhafter als seit einiger Zeit, bezogen sich aber nur auf prompte Ware.

Blei setzte seine Abwärtsbewegung weiter fort, obgleich

die Ankünfte nachgelassen haben.

| Ware         | Börse                  | Usance                                          | Notierung                        | 30. 12. 26                                                       | 30. 12. 27      | 20. 1. 28                                                      | 27. 1. 28                                                        | 3. 2. 28                                                          |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ser .        | 37 1                   |                                                 |                                  |                                                                  |                 |                                                                |                                                                  |                                                                   |
| Weizen       | Chicago                | greifbar Redwinter<br>März                      | cts. je bushel <sup>1</sup> )    | 1531/2                                                           | 1471/4          | 1557/8                                                         | 1547/8                                                           | 1537/                                                             |
| 99           | Berlin                 | greifbar märk, neuer                            | RM je 1000 kg                    | 2651/2                                                           | 2351/2          | 131½<br>234½                                                   | $130^{7}/_{8}^{\circ}$ $232\frac{1}{2}$                          | 1291/4 2271/2                                                     |
| ** ******    | ** ********            | März                                            | -                                |                                                                  | 2738/8          | 266                                                            | 263                                                              | 256                                                               |
| Dogger       | ** ********            | Juli                                            |                                  |                                                                  | -               |                                                                | 2751/4                                                           | 270                                                               |
| Roggen       | 17                     | greifbar märk.<br>März                          |                                  | 2341/2                                                           | 238½<br>264½    | 2351/2                                                         | 235<br>260 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                           | 230<br>255½                                                       |
| ** *****     | 99 *******             | Juli                                            | 79 59                            | 100                                                              |                 | 2607/8                                                         | 2571/4                                                           | 253                                                               |
| Weizenmehl   | 99                     | greifbar                                        |                                  | 361/2                                                            | 315/8           | 32                                                             | 313/4                                                            | 307/8                                                             |
| Roggenmehl , | New York               | greifbar                                        | cts. je bushel <sup>2</sup> )    | 33½<br>84                                                        | 33½<br>96¾      | 327/8                                                          | 317/8                                                            | 318/8                                                             |
| ** *******   | Chicago                | März                                            | San Pilliania                    |                                                                  | 90%             | 103<br>891/ <sub>4</sub>                                       | 101½<br>87½                                                      | 103 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>88 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
| ** *******   | Berlin                 | greifbar, zollbegünstigt                        | RM ie 1000 kg                    | 194                                                              |                 | 216                                                            | 213                                                              | 214                                                               |
| Gerste       | **                     | greifbar Sommer                                 |                                  | 231<br>181                                                       | 242½<br>206     | 245<br>205½                                                    | 245<br>2071/ <sub>2</sub>                                        | 245                                                               |
|              | 99                     | März                                            | 29 29                            | 101                                                              | 229             | $203\frac{72}{227\frac{1}{2}}$                                 | 2261/2                                                           | $205\frac{1}{2}$ $225\frac{1}{2}$                                 |
| ,,           | ** ******              | Juli                                            | 11 11                            |                                                                  | _               |                                                                | 2411/2                                                           | -2072                                                             |
|              |                        | März                                            |                                  | _                                                                |                 |                                                                | 2,64                                                             | 2,54                                                              |
| ** ******    | London                 | Januar                                          | sh. je cwt.                      | -                                                                | -               | 15.10.6                                                        | 15.77/8                                                          | 15.61/2                                                           |
|              | magdeburg              | greifbar                                        |                                  |                                                                  | 27              |                                                                | _                                                                | 14,15                                                             |
|              | Hamburg                | Februar                                         | 99 99                            |                                                                  | _               |                                                                |                                                                  | 14,15                                                             |
| Kaffee       | New York               | greifbar Rio 7                                  | cts. je lb.                      | 151/6                                                            | 141/4           | 1415/16                                                        | 1418/16                                                          | 1413/16                                                           |
|              | ** ****                | März                                            | 17 99                            |                                                                  | -               | - CS                                                           | 13,45                                                            | 13,76                                                             |
| **           | Hamburg <sup>8</sup> ) | Mai                                             | RPf je ½ kg                      | _                                                                | 13,35           | 13,50                                                          | 13,28                                                            | 13,60                                                             |
| itels        | London                 | Burma II                                        | sh. je cwt.6)                    | 16.41/2                                                          | 15.6            | 80<br>15.6                                                     | 79 14.71/2                                                       | $80^{5}/_{8}$ $14.7\frac{1}{2}$                                   |
| Schmalz      | Chicago                | März                                            | cts. je lb.                      |                                                                  | _               | -                                                              | - 172                                                            | 11,35                                                             |
| Gummi        | New York               | greifb. first latex crepe                       |                                  |                                                                  | 411/4           | 401/8                                                          | 391/4                                                            | 377/8                                                             |
| ** *****     | London                 | greifbar                                        | sh. je lb.                       | 1.63/4                                                           | 1.77/8          | 1.71/8                                                         | 1.67/8                                                           | 1.6                                                               |
| #            | namburg                | Februar                                         | RM je 100 kg                     | -                                                                |                 |                                                                | -                                                                | 3361/4                                                            |
| Saumwolle    | New York               | greifbar middling                               | cts. je lb.                      | 13.05                                                            | 20,10           | 19,25                                                          | 18,40                                                            | 17,65                                                             |
|              | ** *****               | März<br>Mai                                     | " "                              |                                                                  | 10.05           | 10 04                                                          | 17,92                                                            | 17,15                                                             |
|              | Liverpool              | greifbar middling                               | d je lb.                         | 6,85                                                             | 18,85           | 18,84                                                          | 18,01                                                            | 17,31<br>9,79                                                     |
| "            | ******                 | Februar                                         | 91                               | _                                                                | - 1             | -                                                              | 9,66                                                             | 9,24                                                              |
|              | 40                     | reifbar f. g. f. Sak. <sup>8</sup> )<br>Februar | 91                               | 13.95                                                            | 17,75           | 17,60                                                          | 17,25                                                            | 16,75                                                             |
| 19           | 99 11111               | greifb. fine m. g. Broach9)                     | 11                               | 6.30                                                             | 9,90            | 9,50                                                           | 16,56                                                            | 16,21<br>8,80                                                     |
|              | Bremen                 | zreifb. amerik. middling                        | \$ cts. je lb.                   | 14.04                                                            | 21,91           | 21,07                                                          | 20,56                                                            | 19,21                                                             |
| W7-31-10\    |                        | März                                            | 22 11                            | _                                                                | _               | -                                                              | -                                                                | 18,75                                                             |
| Kammzug      | it. inlandspreis       | A/AA vollschürig <sup>11</sup> )                | RM je 1 kg                       | 9,50                                                             | 10,65           | 10,82                                                          | 10,82                                                            | 10,82                                                             |
| Jute         | London                 | nächster Termin                                 | £ je ton                         | 5,06<br>31.5.0                                                   | 5,54<br>31.2.6  | 30.10.0                                                        | 5,74 29.10.0                                                     | 5,92<br>29,15.0                                                   |
| Hanf         |                        | Manila, nächster Termin<br>Rohöl                | ,, ,,                            | 47.10.0                                                          | 41.15.0         | 42.0.0                                                         | 41.10.0                                                          | 40.5.0                                                            |
| Erdel        | New Tork               | Kohöl                                           | cts. je Gall. <sup>13</sup> )    | 2.98                                                             | 2,60            | 2,57                                                           | 2,57                                                             | 2,57                                                              |
| Aupter       | ondon                  | reifbar elektro                                 | cts. je lb.                      | 13.37                                                            | 14,07           | 14,07                                                          | 14.12                                                            | 14,12                                                             |
| ** ******    | ** **********          | Monate                                          | £ je long ton                    | 56.11.3<br>57.8.9                                                | 60.15.0         | 61.15.0                                                        | 62.8.9                                                           | 62.7.6                                                            |
| - m          | Serlin I               | Februar                                         | RM je 100 kg                     | - 31.0.9                                                         | - 00.10.5       | - 01.12.0                                                      | 62.1.3                                                           | 61.17.6                                                           |
|              |                        | Mai                                             | 11 19                            |                                                                  | 1243/8          | 1251/2                                                         | 1261/2                                                           | 125 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                   |
|              |                        | Dezember                                        | 27 99                            |                                                                  |                 | -                                                              | $126\frac{1}{2}$                                                 | 1255/8                                                            |
| 30           | ondon                  | reifbar standard                                | cts. je lb.                      | 671/4                                                            | 57,87           | 55,00                                                          | 55,50                                                            | 54,25                                                             |
|              | ,,3                    | Monate standard                                 | £ je long ton                    | 297.16.6<br>294.10.0                                             | 265.5.0 261.5.0 | 250.0.0                                                        | 251.0.0                                                          | 245.5.0<br>246.0.0                                                |
| Zink         | Vew York               |                                                 | cts. je lb.                      | 7.00                                                             | 5,65            |                                                                |                                                                  |                                                                   |
| 79 97000001  | ondon g                | Tell bar und 3 Monate                           | £ je ton                         | 32.15.0                                                          | 26.5.0          | 5,60<br>26.3.9                                                 | 5,67 26.7.6                                                      | 5,65<br>25.17.6                                                   |
| 90 000000    | Serlin F               | Cebruar<br>Mai 1928                             | RM je 100 kg                     | -                                                                | -               | -                                                              | -                                                                | 52                                                                |
| 19           | 22                     | Dezember                                        | >>                               | _                                                                | 528/8           | 523/8                                                          | 521/8                                                            | 511/2                                                             |
|              | lew York               | ****************                                | nto to Uh                        | 7.00                                                             | 650             |                                                                | 523/4                                                            | 503/4                                                             |
| 79           | ondon                  |                                                 | cts. je lb.<br>£ je ton          | 7.80<br>28.17.6                                                  | 6,50 22.16.3    | 6,50 21.15.6                                                   | 5,67 21.10.0                                                     | 6,50<br>21.2.6                                                    |
| 19           | erun F                 | ebruar                                          | RM je 100 kg                     |                                                                  | -               | -                                                              | _                                                                | 421/2                                                             |
| 11           | ,, M                   | lai                                             | 77 13                            | _                                                                | 461/8           | 445/8                                                          | 441/8                                                            | 43                                                                |
|              |                        |                                                 | 11 21                            |                                                                  | -               | = (9/                                                          | 447/8                                                            | 435/8                                                             |
|              | ondon                  | arsilber <sup>14</sup> ) greifbar               | cts. je oz. 18) fein<br>d je oz. | 54 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 24 <sup>16</sup> / <sub>16</sub>  | 57½<br>26³/8    | 56 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>26 <sup>1</sup> <sub>8</sub> | 56 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>26 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 56 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                    |
| 19 000000    | 44                     | 2 Monate                                        |                                  | 247/16                                                           | 263/8           | 26                                                             | 26                                                               | 26 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 26                                 |
| иВ           | erlin                  | ***************************************         | RM je 1 kg fein                  | 24 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>74 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 80              | 781/2                                                          | 781/2                                                            | 783/4                                                             |
|              |                        |                                                 |                                  |                                                                  |                 |                                                                |                                                                  |                                                                   |
| D            |                        |                                                 |                                  |                                                                  |                 |                                                                |                                                                  |                                                                   |

0,50 PM für Sacke, b) Terminnotierung von 2 Uhr nm. c) cwt. = 50,8 kg. 7) long ton = 1016,048 kg. 6) f. g. f. Sak. = (ully good fair Sakellaridis andenvereine, Leipzig. 11) Deutsche Wolle, fabrikgewaschen. 12) 1 Gallone = 3,084 kg. 13) 1 og. = 81.1 Gramm. 14) 985/1000 feingebate

### Die Effekten-Börse

### Berliner Börse

### Anhaltende Unsicherheit

An den Effektenmärkten vermochte sich keine einheitliche Tendenz durchzusetzen. Die Berichte der Großbanken waren nicht geeignet, die Börsenstimmung günstig zu beeinflussen, sondern verstärkten die Unsicherheit noch mehr. Die Abgaben nahmen allerdings keinen großen Umfang an. An manchen Tagen war das Geschäft so gering, daß für einige Werte des Großverkehrs kein erster Kurs notiert werden konnte; namentlich am Sonnabend zeigten die Maklertafeln an Stelle der ersten Kurse fast nur Striche. Eine starke Verstimmung löste die Meldung über die Erhöhung des Diskontsatzes in New York aus, über die wir an anderer Stelle berichten. Auch der Ultimo-Ausweis der Reichsbank enttäuschte die Börse. Unter diesen Umständen gelang es der Baissepartei leicht, auf einzelnen Marktgebieten die Kurse zu werfen. Der stärkste Baissevorstoß erfolgte gegen die Aktien der

Vereinigten Glanzstoff-Fabriken A.-G.

Man verwies auf die Dividendenlosigkeit der Snia Viscosa und wollte auch von Differenzen mit der Courtauld-Gruppe wissen. Von dem Rückgang der Glanzstoff-Aktien wurden auch die Aktien der I. P. Bemberg A.-G. mitgerissen. Ein Communiqué, in dem die einzelnen Börsengerüchte dementiert wurden, blieb zunächst ohne Wirkung, da die Herkunft dieser Erklärungen zweifelhaft war. Im weiteren Verlauf kam es in den Kunstseidewerten zu einer Erholung. (Auf die Situation der Snia Viscosa gehen wir an anderer Stelle näher ein.) — Recht lebhaft ging es am Markte der Aktien der

### Berlin-Karlsruher Industriewerke A .- G.

zu. Es erfolgte erhebliche Umsätze. Einige Interessenten nahmen offenbar Realisationen vor, da für die vorangegangene starke Steigerung kein hinreichender Grund zu erkennen war. Größeres Geschäft entwickelte sich in den Aktien der

Elektrische Licht- und Kraftanlagen A.-G.

An der Börse waren Gerüchte verbreitet, daß eine Kapitalerhöhung bevorstehe und den Aktionären auf drei alte Aktien eine neue zum Kurse von 150% angeboten werden würde. Die Verwaltung hat zwar vorläufig dementiert, doch hat es den Anschein, daß sich dies Dementi nur auf den gegenwärtigen Zeitpunkt bezieht, für einen späteren Termin aber tatsächlich Kapitalbeschaffungspläne bestehen. Ob die Kapitalerhöhung wirklich zu den an der Börse verbreiteten Modalitäten erfolgen wird, ist natürlich jetzt noch nicht zu übersehen. — Viel diskutiert wurden die zahlreichen, sich zum Teil widersprechenden Meldungen über das Schicksal der

Freigabe-Bill

im amerikanischen Senat. Die Meldung des WTB, die zu einer optimistischen Beurteilung Anlaß gab, stellte sich nach späteren privaten Meldungen als nicht ganz zutreffend heraus. Die Beratungen des Ausschusses sollen noch immer nicht beendet sein und nach der Verabschiedung im Ausschuß beginnt erst die Behandlung im Plenum des Senats, in dem vor einem Jahr die Annahme der Bill scheiterte. An der Börse setzte man nichtdestoweniger auf die Annahme des Freigabegesetzes große Hoffnungen. Die Aktien der Gesellschaften, die über Guthaben in Amerika verfügen, wurden im Kurse heraufgesetzt. Besonders stark war die Steigerung bei den Anteilen der Berliner Handelsgesellschaft.

Zu Beginn der neuen Woche war die Haltung auf fast allen Märkten schwach, mit Ausnahme von Kunstseidennverten, die eine starke Aufwärtsbewegung zu verzeichnen hatten. Vereinigte Glanzstoff lagen zeitweilig 21 % höher. Allerdings konnte der höchste Tageskurs nicht behauptet werden. Gerüchtweise verlautete, daß die Dividende bei Glanzstoff etwa 20 % betragen werde. Manche Schätzungen gehen sogar bis 25 %. Eine Verwaltungserklärung liegt bisher nicht vor.

#### Frankfurter Börse

(Von unserem Korrespondenten)

Trotz zeitweilig erheblicher Flüssigkeit des Tagesgeldmarkts, die aber Ende Januar — z. T. infolge kurzfristiger Bedarfsdeckung wegen der Möglichkeit einer Diskontreduktion — einer scharfen Versteifung Platz gemacht hat, war die Tendenz überwiegend

### lustlos und gedrückt.

Gegenüber manchen besonders ungünstig wirkenden Momenten war auch nicht viel von einer Marktfürsorge zu spüren, die man zum Zeitpunkt der Übernahme der großen Reichsbahn-Vorzugsaktien-Emission von der deutschen Bankwelt glaubte erwarten zu können. Selbst die zweifellos günstigere Gestaltung der Freigabefrage im Finanzausschuß des amerikanischen Senats vermochte das Börsenbild im Ganzen nicht nachhaltig günstiger zu gestalten. Sie führte zwar zu Deckungen der Kulisse gegen die vorangegangenen recht erheblichen Leerverkäufe, damit aber nur zeitweilig zu einer Kurserholung, da das Publikum sich auch durch höhere Kurse nicht zu intensiverer Beteiligung am Geschäft heranziehen ließ.

Dabei wirkte am Frankfurter Platz die

### Intervention am Farbenmarkte,

die in die Berichtsperiode fällt, günstig weiter. Sie hat diesem für Frankfurt a. M. wichtigsten Aktiengebiete einen ansehnlichen Rückhalt und damit Widerstandskraft gegeben, vor allen Dingen die besonders tätig gewesene Kontermine in dieser Aktie vorsichtiger werden lassen, nachdem die sich wiederholenden Prämienkäufe per April durch der Verwaltung näherstehende Bankierkreise das Risiko der Eindeckung von Leerverkäufen erhöht haben. Bemerkenswert war, daß sich in Frankfurt a. M. große Stillhaltebereitschaft und fast dauerndes Angebot von Stellagen zeigte, wobei man sich hier längere Zeit mit geringeren Prämien als in Berlin zu begnügen bereit war. Eine schwere Enttäuschung am Daimler-Markt, an welchem eigentümlich verzettelte Nachrichten über den 1927er Geschäftsverlauf neue Unruhe schufen, wurde durch Intervention überwunden, die NSU-Aktie schien bei vorsichtigeren Schätzungen der Dividende und bei noch

|                            | 23. I.  | 26. I.   | 28. I.  | 30. I.  | 1. II.  | 3. II.  | 4. II.  |
|----------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            | 130 1/2 | -        | 126 1/2 | 126     | 127%    | 129     | 128     |
| Metallbank                 |         | 181      | 12072   | 17732   |         | 1781/2  | 178     |
| Metallgesellschaft         | 182     |          | 1911/2  | 189 1/2 | 185     | 191 1/2 | 195     |
| Scheideanstalt             | 197     | 194      | 128     | 127     | 125     | 125     | 125 1/2 |
| Dt. Eff. u. Wechselbank    | 129     | 128 1/2  |         | 104     | 104     | 104     | 104     |
| Dentsche Vereinsbank       | 104     | 104      | 104     |         |         | 73%     | 104     |
| Eisenbahn-Rentenbank       |         | 7        |         | 7       | 78/4    |         | 118     |
| Frankfurter Bank           | 124     | 124      | 123     | 122     | 120     | 118     |         |
| Frankfurter HypBank        | 146     | 143      | 142     | 141%    | 140     | 142     | 1421/2  |
| Brauerei Henninger         |         | 183 1/2  | -       | -       | 182     | 1831/2  | 183 1/2 |
| Adlerwerke Kleyer          | 87      | 85       | 82      | 821/2   | 81      | 81      | 81      |
| Adlerwerke Kleyer          | 29      | 29 %     | 291/2   | 30      | 29      | 291/2   | 291/2   |
| Bamag-Meguin               | 140     | 139      | 136 1/4 | 136     | 137     | 137 1/2 | 1381/4  |
| Cement Heidelberg          |         | 199      | 250     | 250     | 250     | _       | -       |
| Dt. Verlag Stuttgart       | 250     |          |         | 76      | 74      | 75      | 76      |
| Dürrwerke                  | 74      | 76       | 76      |         | 32      | 30      | 31      |
| Eis. Kaiserslautern        | 32      | 321/2    | 31      | 31      |         | 230     | 230     |
| Ettlinger Spinnerei        | 280     | 230      | 230     | 230     | 230     |         |         |
| Gebr. Fahr                 | 57      | 571/4    | 54      | 53 1/2  | 54      | 531/4   | 54      |
| Frankfurter Hof            | 108     | -        | 108     | 106 1/2 | 105     | 106 1/2 | 10834   |
| Pokorny & Wittekind        | 751/4   | 701/2    | 75      |         | -       | 75      | 74      |
| PORUTHY & WILDERING        | 139 14  | _        | 1391/2  | 1381/2  | 138     | 138     | 13934   |
| Hanfwerke Füßen            | 1.0074  | 86       | 83 1/2  | 83      | 83 1/2  | -       | 84      |
| Hochtief                   |         | 1421/4   | 140     | 1391/4  | 141     | 1381/9  | 139     |
| Ph. Holzmann               | 145     |          | 77      | 76 %    | 751/2   | 78 %    | 78      |
| Holzverkohlungs-Ind        | 77 1/2  | 76 %     |         | 100     | 991/4   | 99 1/4  | 99      |
| Inag                       | 100     | 100      | 100     |         | 118     | 118     | 118     |
| Reiniger, Gebb, & Schall   | 1211/2  | 117      | 117     | 117     |         |         | 1436    |
| Karlsruher Maschinen       | 161/2   | 161/2    |         | 161/4   | 16      | 15      |         |
| Lokomotiven Krauss & Co    | _       |          | 50      | 50      | 51      | 51      | 51      |
| LOKUMULIVEH KIMMES & CO.   |         | 1231/4   | -       | 121     | 121     | 1231/2  |         |
| Lechwerke                  | 1341/2  | 135      | 135     | 134 1/2 | 185     | 134 1/2 | 134     |
| Ludwigshafener Walzwerke . | 120.10  | 120      | -       | 115     | 11639   | 118     | 118%    |
| Mainki: ftwerke            | 144     | 143      | 140     | 140     | 139     | 140 1/2 | 140 1/2 |
| Miag                       |         | 691/2    | 110     | 6614    | 67 1/2  | 66      | 63%     |
| Moenus                     | 701/4   |          |         | 1131/2  | 112 1/2 | 112     | 113     |
| Peters Union               | 113     | 112%     | 112     | 24      | 20%     | 201/2   | 20      |
| Schuhfabrik Herz           | 24      | 29 1/2   | 24      |         |         | 51      | 51      |
| Veithwerke                 | 53      | 53       | 53      | 51 1/4  | 51      | 981/4   | 981/4   |
| Ver, Chem. Ind. Ffm        | 1023/2  | 102      | 102     | 100     | 100     |         |         |
| Voigt & Häffner            | 178     | 178      | 178     | 178     | 178     | 177%    | 178%    |
| Volthom                    | 73      | 78       | 73      | 74      | 73      | 74      | 74      |
| Wayss & Freytag            | 139 1/2 | 138      | 135     | 135%    | 137     | 136     | 137%    |
|                            | 113     | 112      | 112     | 1111/2  | 112     | 111     | 111     |
| Tellus                     |         | 141      | 13984   | 139 1/2 | 1391/4  | 142     | 1411/4  |
| Süddeutsche Zuckerfabrik   | 144     | 17932    | 179     | 177     | 170     | 17614   | 1771/4  |
| Frankf. Allg. Vers. AG     | 176 1/2 | 1. (9 72 | 118     | 411     | -10     |         |         |
|                            |         |          |         |         |         |         |         |

ungeklärter Lage der Auslandsanleihe-Operation nur durch Marktfürsorge auf etwas über Pari gehalten zu werden. Die gebesserten Freigabeerwartungen führten zu erheblichen Kurssteigerungen in bestimmten lokalen Freigabewerten, daneben waren von Auslandswerten hier zeitweilig Baltimore und Pennsylvania höher. Die Dividendelosigkeit der Snia Viscosa und der Berliner Druck am Glanzstoffmarkt wirkten sich, weil Kunstseidepapiere hier nicht notiert werden, nur indirekt in der allgemeinen Tendenz aus. Die offiziell notierte Reichsbahn-Vorzugsaktie war zunächst auf die Neuemission erhöht, dann aber unter dem Druck von Vorverkäufen niedriger. Viel beachtet wurde ein außerhalb der Notiz hier durchgeführter Übergang eines Postens von 2600 Stück Aktien der Frankfurter Allgemeinen Versicherungs-A.-G. aus südwestdeutscher Hand in die eines Frankfurt-Berliner Bankierkonsortiums; der Kurs der Frankfurter Allge-

meinen Versicherungs-A.-G. wurde davon nicht berührt. Neu eingeführt wurden in der Berichtszeit zu 154% die Aktien der Brown, Boveri & Co. A.-G., Mannheim: Im

### freien Verkehr

waren Dyckerhoff & Widmann zunächst scharf auf übertriebene Dividendenerwartungen gesteigert, gerieten dann aber unter erheblichen Druck, als die Verwaltung eine zurückhaltende Erklärung abgegeben hatte. Emelka gaben nach Bekanntwerden der Phoebus- bzw. Südfilm-Transaktionen und des Kapitalerhöhungsplans nach vorangegangener spekulativer Steigerung wieder ansehnlich im Kurs nach. Im Ganzen lag der Industriemarkt ziemlich interessenlos, so daß auch mäßige Nachfrage und mäßiges Angebot (so in Thüringer Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft usw.) mehrfach zu Kursstreichungen oder Rationierungen führte.

### Vilanzen

### Abschlüsse der Elektro-Industrie

Als wir vor einem Jahr (in Heft 8) die Geschäftsabschlüsse der großen elektrotechnischen Werke besprachen, wiesen wir auf den augenfälligen Unterschied zwischen ihren Geschäftsergebnissen und denen der Mehrzahl der deutschen Aktiengesellschaften hin, die um die gleiche Zeit ihre Bilanzen veröffentlichten. Diese Bilanzen zogen das Fazit des Krisenwinters 1925/26: Verluste, Sanierungsvorschläge, Dividendenausfälle waren in erschreckend großer Anzahl vertreten, und wo Dividenden ausgeschüttet wurden, bewegten sie sich im allgemeinen unter dem landesüblichen Zinsfuß. Die großen elektrotechnischen Unternehmungen dagegen hatten zwar auch unter der ungünstigen Wirtschaftslage gelitten, aber ihr struktureller Auftrieb war mächtiger als der konjunkturelle Druck, und in bezug auf Rentabilität und Liquidität boten sie den Eindruck prosperierender Unternehmungen.

Die Bilanzen der deutschen Aktiengesellschaften, die gegenwärtig der Offentlichkeit vorgelegt werden, spiegeln den inzwischen erfolgten Konjunkturaufschwung wider. Aber auch diesmal ist der Vorsprung der Elektrokonzerne bemerkenswert, denn im abgelaufenen Geschäftsjahr haben sich bei ihnen strukturell und konjunkturell günstige Entwicklungsreihen überlagert. Produktion und Umsatz sind erheblich gestiegen, und auch die Gewinne nahmen beträchtlich zu. Wenn die Dividenden nur vorsichtig erhöht wurden, so profitierten davon die stillen Reserven. Auffällig ist bei allen drei Bilanzen die ungewöhnlich

große Liquidität.

Dennoch sind die Direktoren dieser Gesellschaften nicht zu beneiden, denn sie leiden, wenn man ihren Beteuerungen Glauben schenken darf, an Angstbeklemmungen, vielleicht an schwereren als mancher Leiter einer sanierungsreifen Gesellschaft. Angst haben sie vor ihren Aktionären, denen die Höhe der Dividende zu niedrig erscheinen mag, Angst vor den Steuerbehörden, vor deren Zugriff sie die stillen Steuerreserven schützen wollen, Angst vor den eigenen Arbeitern und Angestellten, die der hohe Gewinn leicht zu Lohnforderungen reizen könnte, Angst vor den Kunden, denen eine Preisherabsetzung und Gewinnbeschneidung wünschenswert erscheint, vor dem Ausland, das ihre Entwicklung angeblich mit Argwohn und Mißgunst verfolgt, und Angst schließlich Vor der Presse, die den Neidern Material zur Verfolgung ihrer bösen Pläne liefert. Daher wird die Publizität aufs äußerste beschränkt, die Geschäftsberichte sinken zu einem Katalog technischer Neuerungen herab, und das Ziffernwerk wird derart zusammengezogen und manipuliert, daß es fast jeglichen Erkenntniswert verliert. Ebenso problematisch ist der Sinn der Pressekonferenzen, die vor der Veröffentlichung der Bilanzen stattfanden. Die dürftigen

Mitteilungen, die dabei den Konferenzleitern abgerungen wurden, gehören von Rechts wegen in den Geschäftsbericht. Es muß mit aller Deutlichkeit erklärt werden, daß die Presse auf Festessen gern verzichtet und daß es eine Rücksichtslosigkeit ist, wenn die Zeit der Redakteure dazu mißbraucht wird, nichtssagende Redensarten entgegennehmen zu müssen. Die Öffentlichkeit muß es als Hohn empfinden, wenn Geheimrat Deutsch seine — theoretische — Publizitätsfreudigkeit verkündet, die Publizitätserweiterung aber darin besteht, daß die Konten der Immobilien in der AEG-Bilanz nicht mehr untergegliedert werden, mit der Begründung, die Bilanzlektüre erleichtern zu wollen! Sie muß es als Hohn empfinden, wenn Direktor Haller auf die Frage, warum der Rohgewinn nicht spezifiziert sei, antwortet, daß die Endsumme doch dieselbe sein würde. Wir empfehlen dem Siemens-Konzern, überhaupt nur den Bilanzsaldo zu veröffentlichen, das Ergebnis wäre ebenfalls dasselbe.

### Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft Eine liquide Bilanz mit starken stillen Reserven 8 % Dividende

Der Umsatz der AEG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weiterhin beträchtlich zugenommen, wie Geheimrat Deutsch mitteilte, um 20 bis 25 %. Man kann den Jahresumsatz 1926/27 auf rund eine halbe Milliarde schätzen. Der Anteil des Auslandsgeschäfts am Gesamtumsatz ist auf 36 % gestiegen (1913: 40 %). Der Auftragsbestand hob sich gegenüber dem Vorjahr um 70 %, der Auftragseingang im neuen Geschäftsjahr läßt keinerlei konjunkturelle Ermattung erkennen (vgl. unseren Vorbericht in Nr. 5, S. 179). Die Belegschaft erhöhte sich auf rund 80—85 000 Personen. Die Fabriken wurden erweitert und technisch vervollkommnet (so verfügt die AEG jetzt über das modernste und leistungsfähigste Kupfermalzwerk des Kontinents); die in- und ausländische, insbesondere überseeische Organisation weiter ausgestaltet.

Wie sich Umsatzsteigerung einerseits, Rationalisierung andererseits im Gewinn ziffernmäßig niederschlagen, läßt sich aus der dürftigen Gewinn- und Verlustrechnung nicht ersehen. Der Geschäftsgewinn (17,305 gegen 14,671 Mill. RM i. V.) enthält zunächst nur den Gewinn aus der Fabrikation, nicht aber den Gewinn aus den Erträgnissen der Effekten und Beteiligungen, die bei der guten Geschäftslage auch der Tochtergesellschaften recht erheblich sein müssen, und aus dem Buchgewinn, der bei der Abstoßung der Aktien von Felten & Guilleaume und der Grube Auguste bei Bitterfeld entstanden ist. Von dem "Rohgewinn" werden 3,719 Mill. RM auf Gebäude und Maschinen abgeschrieben (i. V. 3,543 Mill. RM) und 1,700 (1,025) Mill. RM auf das Disagio der Amerikaanleihe, so

daß bei Berücksichtigung des Gewinnvortrags von 0,465 Mill, RM ein Reingewinn von 12,351 (10,761) Mill, RM übrig bleibt, der notwendig ist, um die vorsichtig um 1 % erhöhte Dividende von 8 % und eine ganz erheblich höhere Aufsichtsratstantieme auszuschütten.

Um so größer sind die stillen Reserven, die im letzten Jahr gebildet wurden und die von Außenstehenden natürlich nicht genau erfaßt werden können. Auffällig ist zunächst die starke Abnahme der Warenbestände, insbesondere (trotz eines um 70 % erhöhten Auftragsbestands!) die Halbierung der in Arbeit befindlichen Anlagewerte. Obwohl in diesen Zahlen sicherlich Rationalisierungserfolge zum Ausdruck kommen, dürfte die Bildung stiller Reserven doch einen erheblichen Teil zu ihrer Verminderung beigetragen haben. Wieweit die Erhöhung der Anlagewerte (Grundstücke, Gebäude, Maschinen) dem wirklichen Wert der Neuinvestitionen entspricht, läßt sich natürlich nicht ermitteln. Ein Konto eigener Art sind die "verschiedenen Kreditoren". Sie enthielten im Vorjahr die Sparkassenguthaben der Werksangehörigen, die jetzt mit 18,442 Mill. RM gesondert ausgewiesen werden, sind aber trotzdem höher als am 30. September 1926. Auf diesem Konto ist u. a., wie Geheimrat Deutsch mitteilte, das Agio verbucht aus der Verwertung der Vorratsaktien der Emission von 1923, die auf Grund der Optionsbedingungen der 61/2 %igen Amerika-Anleihe bis auf den geringen Rest von nom. 937 500 RM bezogen wurden. Wie hoch dieses Agio und sonstige Reserven (Steuerreserven?) auf dem Konto "verschiedene Kreditoren" wirklich zu Buch stehen, ist natürlich unbekannt. Auch über das dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführende Agio aus der Kapitalserhöhung des letzten Jahres besteht noch keine Klarheit. Sie war am Bilanzstichtag noch nicht durchgeführt; 75 % der Einzahlungen auf die 30 Mill. RM neue Aktien mußten daher aktiviert werden, und dem Reservefonds wurde nur ein vorläufiger Betrag von 6 Mill. RM zugeführt. Ein Betrag in etwa derselben Höhe steht noch aus, so daß in dieser Bilanz selbst die offenen Reserven stille enthalten.

Die Liquidität der AEG läßt sich ebenso wenig exakt erfassen wie ihre Rentabilität. Bereits die Vorjahrsbilanz war sehr flüssig; beachtet man das hohe Bankguthaben (u. a. Folge der Kapitalserhöhung) und den großen Wechsel- und Effektenbestand, so kommt man zu dem Ergebnis, daß sich der Status inzwischen noch weiter er-

Im Geschäftsbericht sind die Leistungen und Erfolge der Gesellschaft auf den verschiedenartigsten Arbeitsgebieten aufgezählt: wir heben aus dem Katalog, der die Vielseitigkeit und Regsamkeit des Unternehmens kennzeichnet, einige bemerkenswerte Details heraus. Das Großkraftwerk Klingenberg bei Berlin wurde im vergangenen Geschäftsjahr vollendet und mit den drei Turbosätzen zu je 80 000 kW und den zugehörigen Anlagen dem Betrieb übergeben. Im Anschluß daran wurde der AEG die Erweiterung des 30-kV-Schalthauses für die Stromlieferung an die Reichsbahn von den Berliner Städtischen Elektrizitätswerken in Auftrag gegeben. Die Gesellschaft übernahm weiterhin Projektierung und Ausführung eines vollständigen Kraftwerks bei Schulau a. d. Elbe mit einer Turbinenleistung von 45 000 kW und zweier zugehöriger Umspannwerke für die Elektrizitätswerk Unterelbe A.-G. in Altona, ferner eine Stromerzeugungsanlage für die Stadt Cottbus.

Der Auftragsbestand in Dampfturbinen, in Turbogeneratoren und anderen Fabrikaten der Turbinenfabrik hat sich gegenüber dem Stand am Schluß des vorigen Geschäftsiahrs nahezu verdoppelt. - Sechs Dieselkompressoren, die pro Stunde 6000 chm Luft von atmosphärischem Zustand auf 65 Atmosphären bei einer Leistung von je 1800 PS verdichten, sind die größten derartigen Maschinen, die bisher gebaut wurden. Schaltanlagen und Umspannwerke sind in größerer Anzahl in Auftrag gegeben worden, auch für Übersee. Nennenswerte Bestellungen wurden auf dem Gebiet der Fernleitungen bis zu 100 KV vom Inland

und Ausland hereingenommen. Bemerkenswert war die Verkabelung eines 500 km langen 15-kV-Überland-Freileitungsnetzes, weil hierdurch zum ersten Mal nachgewiesen wurde, daß es wirtschaftlich möglich ist, größere

Freileitungen durch Kabel zu ersetzen.

Die rasche Verbreitung der Kohlenstaubfeuerung hatte die Bestellung zahlreicher Kesselanlagen mit Zubehörteilen zur Folge. Es gelang der AEG, als erste Firma des Kontinents, eine betriebssichere Kohlenstaublokomotive herauszubringen. Elektrische Lokomotiven, Triebwagen und Wagenausriistungen wurden von der Reichsbahn, u. a. für die Berliner Stadtbahn, ferner von der Berliner und Hamburger Untergrundbahn bestellt. Umfangreiche Aufträge kamen aus der Stein- und Braunkohlenindustrie, aus der Papier- und Textilindustrie. Für die Hapag baut die Deutsche Werft, eine Beteiligungsgesellschaft der AEG, gegenwärtig drei Dampfer, deren Oelmaschinen von der Muttergesellschaft geliefert werden. Diese Maschinen werden die ersten deutschen kompressorlosen doppeltwirkenden Zweitakt-Großschiffsmaschinen sein. Für die im Umbau befindliche Staatsoper zu Berlin stellt die AEG eine umfangreiche Bühneneinrichtung her.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                  | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | SACORIONISME               | - Personal P |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Mill. RM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bilanz<br>per<br>30. 9. 26 | Bilanz per 30. 9. 27                                                                                                                                             | in Mill, RM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bilanz<br>per<br>30. 9. 26 | Bilanz<br>per<br>30. 9. 27]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aktloa 75 % Resteinzahlung auf 30 Mill. RM Aktlen Immobillen Maschinen Werkzeuse, Inventar, Modelle, Patente, je Läger Anlagen in Arbeit Hypotheken Banksaldo Vorratsaktlen Effekten Beteillgungen Kasse Wechsel Guthaben bei Zwelgniederlassungen Guthaben bei befreundeten Gesellschaften Laufende Rechnungen Laufende Rechnungen Disagio ausAmerika-Anlethen | 35,924<br>81,493           | 22,500<br>80,844<br>22,769<br>1 RM<br>54,745<br>11,667<br>0,559<br>26,425<br>0,703<br>89,414<br>32,190<br>0,295<br>15,060<br>25,675<br>59,240<br>39,883<br>4,000 | Rapital Reserve Markanleihen Amerika-Anleihen Hypotheken Wohlfahrtseinrichtungen Sparkasse Anzahlungen Guthaben d. Lieferanten deter Gesellschaften Verschiedene Kreditoren Gewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,110<br>31,919           | 186,250<br>22,120<br>14,761<br>70.866<br>4,052<br>4,500<br>18,442<br>20,933<br>17,701<br>66,792<br>25,859<br>12,351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Siemens & Halske A.-G.

Auch hier große Gewinne und Betriebsreserven 12 % Dividende

Geheimrat Deutsch wirkte - wie er den Pressevertretern mitteilte - bei den ihm nahestehenden Verwaltungen darauf hin, daß sie die üblichen Klagen über die hohen Löhne und Soziallasten vermeiden, denn es beachte sie ja doch niemand mehr. Der Geschäftsbericht der Siemens und Halske A.-G. beginnt dagegen mit einer Fanfare über das Thema Sozialpolitik. Im Durchschnitt der Jahre seit Ende der Inflationszeit hätten sich die Löhne der Männer um 12 %, die der Frauen um 10 % erhöht (die Tantieme des Aufsichtsrats hat sich freilich in der gleichen Zeit mehr als versechsfacht). An Gehältern und Löhnen zahlten Siemens & Halske, die Siemens-Schuckert-Werke und die Siemens-Bauunion insgesamt 182 Mill, RM. Für gesetzliche und freiwillige soziale Leistungen wurden 17,6 (i. V. 15,6) Mill. RM aufgewendet. Produktions-, Umsatz- und Auftragsziffern werden bedauerlicherweise von Siemens und Halske nicht mitgeteilt. Es wird nur berichtet, daß sich diese Ziffern gegenüber dem Vorjahr nicht unbeträchtlich erhöhten, insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres. Die Zahl der Beschäftigten im Siemens-Konzern hat nach einem erheblichen Rückgang in den letzten Jahren die Ziffer von 110 000 wieder überschritten.

Über die einzelnen Geschäftsgebiete wird eine Fülle von Details mitgeteilt, die für die Aktivität des Unternehmens zeugen und hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Auf dem Gebiet des Fernsprechmesens wurden zahlreiche Aufträge aus dem In- und Ausland hereingenommen. Die technische Vervollkommnung der Fernsprecheinrichtungen schritt voran, ebenso die des

Kabelmesens. Ein bedeutendes Reparationsgeschäft stellt das Fernkabel Paris-Bordeaux dar. Auch in Italien sind einige Fernleitungen mit Unterstützung von Siemens und Halske im Bau. Technische, organisatorische und geschäftliche Fortschritte wurden auf dem Gebiet der Meßtechnik erzielt. Für das Großkraftwerk Klingenberg (s. o.) und für die Zentrale Herdecke wurden zentrale Meß-anlagen geliefert. — Die Siemens-Reiniger-Veifa G. m. b. H. wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem Kapital von 9 Mill. RM in neuer Form errichtet, um den Vertrieb von medizinischen Apparaten intensiver durchzuführen. Organisatorische Neuordnungen erfolgten auch auf dem Gebiet des Eisenbahnsicherungswesens, und zwar durch Gründung der Vereinigten Signalbau-Werke G. m. b. H. (vgl. Jahrg. II, Nr. 51). Die Arbeiten auf diesem Gebiet schritten erfolgreich vorwärts. Günstig entwickelte sich auch der Bau von Verbrennungsmotoren, insbesondere von luftgekühlten Flugmotoren. Der Bau von Automobil-motoren wurden dagegen eingestellt. Bekanntlich ging die Fabrikation von Protoswagen auf die der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft nahestehende Nationale Automobil-Gesellschaft A.-G. (NAG) über (vgl. Jahrgang III, Nr. 1, S. 18).

Das Wiener Werk war zu Beginn des Jahres wenig günstig beschäftigt, doch konnte die Belegschaft im Laufe der Monate wieder vermehrt werden. Gute Ergebnisse erzielten dagegen Gebrüder Siemens & Co., die Siemens-Bauunion, die in Rußland, Spanien und Irland mehr oder weniger große Projekte bearbeitet, die E. Zwietusch & Co. G. m. b. H. und die sonstigen Beteiligungsgesell-

schaften des Siemenskonzerns.

Die günstigen Geschäftsergebnisse kommen auch bei Siemens & Halske in der Gewinn- und Verlustrechnung in keiner Weise zum Ausdruck. Zwar hat sich der ausgewiesene Rohüberschuß verdoppelt (26,716 gegen 13,502 Mill. RM i. V.); dabei ist jedoch zu berücksichtigen, wie diese Summe zustande kam. Im Gegensatz zum Vorjahr erscheinen — neben den Abschreibungen (0,742 gegen 0,772 Mill. RM) — die Anleihezinsen mit 3,637 und die sozialen Lasten mit 5,929 Mill. RM auf der Ausgabenseite; um diesen Betrag ist der sogenannte Rohüberschuß künstlich erhöht. Ferner enthält der "Rohüberschuß" diesmal die Dividende der Siemens-Schuckert-Werke für 1925/26 mit 2,7 Mill. RM, die im Vorjahr auf Grund eines Reichsgerichtsurteils außer Ansatz bleiben mußte. (Vgl. Jahrg. III, Nr. 13, S. 499). Die Zunahme des derart umgerechneten "Rohüberschusses" ist also nur minimal. Jedenfalls ist die Gewinn- und Verlustrechnung so aufgemacht worden, daß der Reingewinn (18,851 gegen 15,349 Mill. RM) ausreicht, um außer der Tantieme eine 12 %ige Dividende (i. V. 10 %) zu verteilen. und der Sonderrücklage 5 Mill. RM zu überweisen.

Die erwähnten Abschreibungen betreffen nur die Gebäude. Geräte und Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Betriebsmaschinen, Heizungs- und Beleuchtungsanlagen sind wiederum bei beiden Gesellschaften auf 1 RM abgeschrieben worden, und zwar um einen unbekannten Betrag. Mitgeteilt wurde nur, daß der Zugang an Betriebsmaschinen bei beiden Unternehmungen allein 6,6 Mill. RM betrage. Hier stecken also umfangreiche .stille Reserven, ebenso auf dem Konto Vorräte, für das wohl dasselbe gilt, wie für das entsprechende Konto in der AEG-Bilanz. Auch unter "Kreditoren" dürften umfangreiche Reserven verbucht sein. Schließlich stellt das Interimskonto eine Ausgabereserve dar. Diese Buchungstechnik erschwert auch hier einen Überblick über den Status der Gesellschaft. Das Bankguthaben hat zwar um mehr als 14 Mill. RM abgenommen, dagegen vermehrten sich die Wertpapiere (zu denen auch die bei einer Behörde hinterlegten Sicherheiten zu rechnen sind) ganz außerordentlich. Unter der Voraussetzung, daß diese Effekten — in der Hauptsache sind es festverzinsliche Werte — jederzeit zu Geld zu machen sind, ist die Bilanz noch flüssiger als im Vorjahr. Dem Unternehmen steht also ein außerordentlich umfangreiches Betriebskapital zur Verfügung.

Das langfristige Anlagekapital hat sich dagegen geringfügig vermindert. Aus dem Aufkommen der in Deutschland aufgelegten Reichsmarkanleihe von 1926 wurde ein Teil der bis dahin gesperrten aufgewerteten Sparguthaben der Werksangehörigen zurückgezahlt und die alten Markanleihen abgelöst. Ferner wurde im abgelaufenen Jahr die dreijährige 7%ige Dollaranleihe von 1927 völlig getilgt. Andererseits machte ein kleiner Teil von Besitzern der neuen 6½%igen 25jährigen Dollaranleihe von dem ihnen zustehenden Recht der Vollzahlung Gebrauch. Der ausstehende Betrag verminderte sich daher von 25,200 Mill. RM auf 21,537 Mill. RM. Die Bemerkungen über die langfristige Verschuldung gelten auch (wie die Bilanztabelle auf der nächsten Seite zeigt) für die Siemens-Schuckert-Werke, die bei dieser Transaktion mit der Siemens & Halske A.-G. paritätisch vorgingen.

Auf dem Konto der langfristigen Anlagen der Aktiv-

Auf dem Konto der langfristigen Anlagen der Aktivseite hat sich ebenfalls eine Veränderung vollzogen. Infolge der Revision des Verhältnisses zur Rhein-Elbe-Union (der 99jährige Freundschaftsvertrag ist "erheblich" verkürzt worden) erscheinen deren Vorzugsaktien nicht mehr gesondert in der Bilanz, sondern sind unter "dauernden Beteiligungen" verbucht, und zwar diesmal mit 8,45

gegen 6,5 Mill. RM i. V.

| in Mill. RM                                                                                                                                                                                                       | Bilanz<br>per<br>30. 9. 26                                                                                                              | Bilanz<br>per<br>30. 9. 27                                                                                              | in Mill. RM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bilanz<br>per<br>30. 9. 26                                                                                                                 | Bilanz<br>per<br>30. 0. 27-                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aktiva Vorzugsaktien befreundeter Gesellschaften Kasse Bankguthaben Wertpanlere Sicherheiten Hypotheken Wechsel Betelligungen Grundstücke Gebäude Maschinen und Anlagen, ie Robmaterial Halb- und Fertigfabrichte | 6,500<br>0,383<br>65,589<br>14,717<br>0,045<br>0,427<br>0,785<br>87,084<br>13,232<br>13,311<br><i>I RM</i><br>7,247<br>29,712<br>63,185 | 0,200<br>51,930<br>50,445<br>6,643<br>0,481<br>0,381<br>97,727<br>14,304<br>12,850<br>1 RM<br>8,095<br>23,239<br>82,204 | Stammakten Vorzugsakten Racklage Racklage Sonderrückinge Mark-Anleihen 7%ige Dollaranleihe von 1925 6½%ige Dollaranleihe von 1926 6½%ige Reichs- markanleihe von 1926 Hypotheken Sparkasse. Wohlfahrtszwecke Gläubiger Anzahlungen Bahnbau Jungfern heide—Siemens stadt Interimskonto Reingewinn | 91,000<br>6,500<br>30,000<br>6,245<br>8,911<br>9,668<br>25,200<br>0,167<br>14,702<br>6,800<br>56,310<br>20,184<br>2,000<br>9,107<br>15,349 | 91,000<br>6,500<br>2,500<br>20,000<br>0,397<br> |

#### Siemens-Schuckertwerke A.-G.

Die erste Bilanz der Aktiengesellschaft - 9% Dividende

Das Ziffernwerk der Siemens-Schuckertwerke ist in ähnlicher Weise aufgemacht wie das der Siemens & Halske A.-G. Auf die Gewinn- und Verlustrechnung insbesondere lassen sich unsere Bemerkungen sinngemäß anwenden. Zieht man vom Rohüberschuß (31,078 Mill. RM) die Ausgaben für Anleihezinsen (3,644 Mill. RM) und soziale Leistungen (11,223 Mill. RM) ab, so ergibt sich ein Betrag von 16,211 Mill. RM, der zu dem Rohüberschuß des Vorjahrs (12,561 Mill. RM) in bezug gesetzt werden kann. Abschreibungen auf Gebäude nehmen 1,431 (i. V. 1,190) Mill, RM in Anspruch. Es verbleibt ein Reingeminn von 14,780 (i. V. 12,176) Mill. RM, aus dem der Sonderreserve 3 Mill. RM zugewiesen und 9% Dividende an die Aktionäre verteilt werden. Die Dividende ist also nur um ½ % gestiegen gegenüber 2 % bei der Siemens & Halske A.-G. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Siemens-Schuckertwerke inzwischen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurden. Aus dem unkündbaren Darlehen der Gesellschafter wurden Aktien; 30 Mili. RM mußten also in diesem Jahr höher verzinst werden als im vorigen Jahr.

Die Bilanz ist mit ein wenig größerer Publizitätsfreudigkeit aufgemacht als bei Siemens & Halske. Auch für sie treffen die Bemerkungen zur Siemens & Halske-Bilanz im allgemeinen zu, nur ist der Status nicht ganz so liquide und die Reservestellung nicht ganz so umfangreich wie bei der Schwestergesellschaft. Dies erklärt sich aus dem verschiedenartigen Aufgabenkreis der beiden Gesellschaften. Siemens & Halske pflegt vorzugsweise das Schwachstromgeschäft, Siemens-Schuckert, darin der AEG vergleichbar, das Starkstromgeschäft. Dessen Entwicklung vollzog sich jedoch zögernder als die des Schwachstromgeschäfts. Freilich war bei den Siemens-Schuckertwerken der unerledigte Auftragsbestand am Schluß des Geschäftsjahrs um 67% höher als ein Jahr zuvor und die Belegschaft stieg in der gleichen Zeit um 30%, aber da das Mehr der Bestellungen erst in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres einlief, konnte es — dem Verwaltungsbericht zufolge — nur zum kleineren Teil auf den verrechneten Umsatz Einfluß haben. Der Gesamtumsatz war allerdings höher als im Vorjahr.

Diese Geschäftsbelebung erstreckte sich auf alle Wirtschaftsgebiete. Umfangreiche Bestellungen auf Maschinen und Anlagen kamen aus der Eisen- und Stahlindustrie, aus dem Bergbau, aus der chemischen, Textil- und Papier-, aus der Metall- und Holzbearbeitungsindustrie. Auf dem Gebiet der öffentlichen Elektrizitätsversorgung waren namhafte Aufträge zu verzeichnen. Besondere Sorgfalt wurde der Entwicklung der Dampfturbosätze nach der wirtschaftlichen Seite gewidmet. Der Teil der Thyssenschen Maschinenfabrik in Mülheim, in dem Dampfturbinen gebaut werden, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr übernommen. Siemens-Schuckert tritt damit in die Reihe derjenigen Elektrizitätsfirmen ein, die den Bau des dampftechnischen Teils der Turbosätze in eigenen Werkstätten durchführen. Erfolgreich entwickelt wurden der Bau von Wasserkraftwerken, ferner der Transformatorenbau. Im Zusammenhang damit stieg der Umsatz im Kabelwerk, der daher auf ein von der Deutsche Werke A.-G. in Spandau erworbenes, günstig gelegenes Grundstück überführt werden mußte. Hunderte von Kilometern von 100 000-V-Leitungen wurden von der Gesellschaft gebaut, vor allem in Irland im Anschlußt an den fortschreitenden Bau der Wasserkraftanlage am Shannonfluß, der der Siemens-Bauunion übertragen ist.

Das Geschäft in Schaltanlagen, Elektrizitätszählern, Gleichrichtern u. ä. entwickelte sich befriedigend. Die Fabrikation von Schaltanlagen wird in Kürze in ein elfstöckiges Hochhaus in Siemensstadt überführt. Sie vollzog sich bisher in dem alten Charlottenburger Werk, das früher die gesamte Produktion der Firma umfaßt hatte. Der Absatz in Protos-Hausgeräten ist weiter gestiegen. Auch das Bahnengeschäft im Inland hat sich gehoben. Mit der Elektrifizierung der Berliner Stadt- und Ringbahn war die Gesellschaft stark beschäftigt. Trotz der scharf angespannten Tätigkeit in allen Fabrikationszweigen sehen wir, daß der Status der Gesellschaft bemerkenswert flüssig ist. Die höhere finanzielle Beweglichkeit, die sich die Gesellschaft durch die Umstellung auf eine Aktiengesellschaft verschaffte, braucht also vorläufig nicht zu Kapitaltransaktionen ausgenutzt zu werden.

### Reichs-Kredit-Gesellschaft

Unveränderte Dividende - Umsatzsteigerung um 16 Proz.

Für das Jahr 1927 hält die Reichs-Kredit-Gesellschaft, deren Aktien sämtlich der Viag, also dem Reich gehören, an dem vorjährigen Dividendensatz von 8% fest. Allerdings erfolgt die Ausschüttung auf ein um ein Drittel vermehrtes Aktienkapital (40 Mill. gegen 30 Mill. RM im Vorjahr). Die werbenden Mittel der Bank betrugen nach der Kapitalserhöhung insgesamt 57 Mill. RM (40 Mill. RM Aktienkapital plus 17 Mill. RM offene Reserve). Die Dividende auf das erhöhte Kapital ist offenbar mit Leichtigkeit verdient worden. Verschiedene Konten in der Bilanz lassen erkennen, daß auch diesmal wieder nicht ungehehliche stille Reserven geschaffen worden sind.

unerhebliche stille Reserven geschaffen worden sind. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind auf der Einnahmeseite die Zinsgewinne um wenige Tausend Mark gestiegen. Die Provisionen haben ungefähr eine viertel Million mehr erbracht als im Vorjahr, während der Gewinn aus Konsortialgeschäften den des Vorjahrs nur um einige Tausend Mark überschritt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das Konsortialgeschäft in der zweiten Hälfte des Jahres ins Stocken gekommen ist. Nach dem schwarzen Freitag war auf diesem Konto nicht mehr viel zu verdienen. Insgesamt sind die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr nur um 300 000 RM gewachsen, während der Umsatz von 45,2 auf 52,6 Milliarden gestiegen ist. Auf der Ausgabenseite erforderten Handlungsunkosten und Steuern 173 000 RM mehr als im Vorjahr. Die Zahl der beschäftigten Angestellten hat sich zwar vermindert (um etwa 60 auf 700), aber eine Erhöhung der Tarifgehälter hat das überkompensiert. Eine weitere Verringerung der Angestellten infolge Ausdehnung des Maschinenbetriebes kommt kaum in Frage, vielmehr dürfte die Maschinisierung im wesentlichen abgeschlossen sein. Einschließlich des Vortrags aus dem Vorjahr von rund einer halben Million verbleibt ein Reingewinn von 6,5 Mill. RM gegen 6,25 Mill. RM i. V. Die Dividende auf das erhöhte Aktienkapital erfordert 800 000 RM mehr als im Vorjahr. Da auf das Bankgebäude, auf das 1925 und 1926 je eine Million abgeschrieben worden ist, und das jetzt mit 4 Mill. RM zu Buche steht, eine weitere Abschreibung nicht erforderlich ist, steht eine Million RM mehr zur Verfügung.

Gewinn- und Verlustrechnung

| (in Mill. RM)                                | 81. 12.<br>1926        | 31. 12.<br>1927 | (in Mill. RM)                                                                              | 31, 12.<br>1926                  | 31. 21.<br>1927 |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Aufwand Handlungs-Unkosten u. Steuern Gewinn | 7,899<br><b>6,2</b> 57 |                 | Ertrag Vortrag Zinsen, Devisen, Sorten Provisionen Einnahmen aus Gemein- schaftsgeschäften | 0,377<br>8,235<br>4,758<br>0,787 | 4,993           |

In der Bilanz haben die Kreditoren nur eine Steigerung um 30 Mill. RM erfahren. Sie betrugen 488 Mill. RM. Von Bedeutung ist, daß sich die Zusammensetzung der Kreditoren geändert hat. Der Zuwachs entfällt faßt ausschließlich auf Gelder, die innerhalb vier Wochen fällig sind. Ferner ist zu berücksichtigen, daß der Anteil der Reichsgelder weiter zurückgegangen ist. Ihr Einfluß auf das reguläre Geschäft der Bank ist nur noch gering. Das Institut arbeitet jetzt hauptsächlich mit Provinzbanken und großen Privatunternehmungen, hat sich also dem Typ der Berliner Handels-Gesellschaft noch mehr angenähert. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die neuen Angliederungen von Provinzinstituten an die Großbanken. Die Berliner Depositenbanken sind dadurch in noch mehr Bezirken als bisher zu Konkurrenten der Provinzbankwelt geworden, die sich deshalb mit Vorliebe in Berlin an die Reichs-Kredit-Gesellschaft oder die Berliner Handels-Gesellschaft wendet. Von den fremden Geldern entfällt etwa ein Viertel auf Auslandsgelder. Unter den Aktiven haben sich die Debitoren um rund 25% auf 226 Mill. RM vermehrt. Die Hälfte davon dürfte auf Banken und Bankfirmen, die andere Hälfte auf Industriefirmen entfallen. Die Reports und Lombards sind um ein Viertel niedriger als im Vorjahr. In den ersten Monaten des vergangenen Jahres dürften sie aber den Stand von 1926 erheblich über-schritten haben. Wie die Entwicklung im Laufe des Jahres war, ist nicht bekannt, da die Reichs-Kredit-Gesellschaft keine Zweimonatsbilanzen veröffentlicht. Sie wird sich anscheinend auch der neubeschlossenen Bekanntgabe von Monatsbilanzen fernhalten, auch hierin der Berliner Handels-Gesellschaft gleichend. Das Konto Eigene Wertpapiere wird um 4 Mill. RM höher als im Vorjahr ausgewiesen. Es enthält fast ausschließlich fest-verzinsliche Werte, u. a. bedeutende Beträge der Reichs-anleihe von 1927. Die Veränderungen auf den anderen Konten zeigt die nachstehende Tabelle.

Der Gesamteindruck, den das Zahlenwerk der Reichs-Kredit-Gesellschaft vermittelt, ist der des sicheren Wachstums. Die Geschäftstätigkeit der Bank hat sich noch stärker als bisher der der Privatbanken angenähert. Da die Reichs-Kredit-Gesellschaft schon im Jahre 1926

ihr Steuerprivileg aufgegeben hat, erfolgt der Wettbewerb aber unter gleichen Bedingungen. Im vergangenen Jahre hat sie diesen Wettbewerb jedenfalls erfolgreich bestanden.

| (in Mill. RM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bilanz<br>per<br>31, 12,<br>1926 | Bilanz<br>per<br>81, 12,<br>1927                                                                                            | (in Mill. RM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bilanz<br>per<br>31, 12,<br>1926                                                                          | Bilanz<br>per<br>31, 12,<br>1927                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktiva. Kasse, Sorten, Kupons Guthaben bel Reichs- bank usw. Schecks, Wechsel und unverzinsliche Schatz- Guthaben bel Banken u. Banklers Reports und Lombards Vorschüsse auf Waren Sonstige Schuldner davon redeckt Eigene Wertpaplere Konsortial beteiligungen Dauernde Beteiligungen bei Banken Bankgebäude Transitorische Poeten Avale | 5,000<br>2,800                   | 2,653<br>23,162<br>120,319<br>99,300<br>45,907<br>29,761<br>226,058<br>195,567<br>8,000<br>1,000<br>4,000<br>0,801<br>8,297 | Passiva. Aktienkapital Reservefonds Gläubiger bis zu 7 Tagen fallig bis zu 4 Wochen fallig nach 4 Wochen fallig nach 4 Wochen fallig nach 4 Wochen fallig nach 5 Wochen fallig nach 6 Tagen fallig nach 7 Wochen fallig nach 7 Wochen fallig nach 8 Wochen fallig nach 8 Wochen fallig nach 7 Wochen fallig nach 8 Wochen fallig nac | 80,000<br>10,000<br>457,927<br>195,037<br>71,162<br>191,728<br>10,964<br>0,400<br>0,848<br>6,257<br>0,377 | 40,000<br>17,000<br>487,534<br>204,149<br>98,172<br>14,676<br>0,650<br>1,675<br>6,516<br>0,507 |

# Wirtschafts-Literatur

Filene, Edward A.: Mehr Rentabilität im Einzelhandel, übersetzt von Dr. Herzberg. Berlin 1927. Verlag L. Schottländer u. Co. G. m. b. H. 171 S. Preis 6,30 RM.

Das Erscheinen des Buches in deutscher Übersetzung ist vor allem aus zwei Gründen zu begrüßen. Der eine Grund liegt in der Grundeinstellung des Buches. Diese Grundeinstellung läuft auf denkbar rationellste Betriebsführung hinaus. Anschaulich wird geschildert, wie im Geschätte Filenes alles statistisch planmäßig erfaßt wird, wie man, sich nie auf den Instinkt und das Gedächtnis allein verlassend, jeden Kauf und Verkauf, sogar jedes mißglückte Geschäft und überhaupt den Gesamtverlauf der Saison fein säuberlich registriert, um auf Grund dieser Fülle statistischen Materials brauchbare Schlüsse über die weitere Geschäftsführung ziehen zu können. Dieses ge-Fülle statistischen Materials brauchbare Schlüsse über die weitere Geschäftsführung ziehen zu können. Dieses gesammelte und geordnete statistische Material ergibt den Normallagerplan, der zur Geschäftsbasis des Warenhauses Filenes geworden ist. Die zweite Bedeutung des Buches liegt in der Fülle des Einzelmaterials, das Filene in der weiteren Ausführung der Idee des Normallagerplans dem Leser unterbreitet. Besonders wertvoll sind die Ausführungen, die Filene auf Grund seiner früheren Erfahrungen als Einkäufer in der Textilbranche macht, die Ausführungen über die Mode und über die hieher nur im fahrungen als Einkäufer in der Textilbranche macht, die Ausführungen über die Mode und über die bisher nur im wesentlichen von ihm verwirklichte Idee des Gelegenheitsbasement. Wenn auch das Buch vielleicht etwas systematischer, die Übersetzung etwas flüssiger hätte sein können wenn auch das Buch vieles enthält, was in Deutschland schon längst verwirklicht ist oder andererseits kaum verwirklicht werden kann, so erfüllt es dennoch die Erwartungen, mit denen man auf Grund der Stellung des Verfassers an die Lektüre herangegangen ist. Speziell dürfte das Buch in Kreisen der Textilbranche Interesse finden. finden.

Hamburg Dr. Wilhelm Grotkopp

Tänzler, Dr. Fritz: Aus dem Arbeitsleben Amerikas. Berlin 1927. Verlag Reimar Hobbing. 180 S. Preis kart. 4,20 RM; Ganzl. 5,60 RM.

Nach einer geschickt geschriebenen, das Wesentlichste umfassenden und neues Material bringenden Einleitung über die Grundlagen amerikanischer Wirtschaft gibt der Verfasser im Hauptteil des Buches ein Bild der sozialen Verhältnisse des Ostens und des mittleren Westens der U.S.A., speziell der Stellung der menschlichen Arbeitskraft und des Arbeitsprozesses. Der über amerikanische Verhältnisse allgemein orientierte Leser et dech zeuen Arbeitsprozesselsentlich atwas Neuer aber es verdient dech zelle Ar gelegentlich etwas Neues, aber es verdient doch volle An-erkennung, daß es dem Verfasser geglückt ist, eine Fülle von Material, alles Interessante und Wissenswerte, in an-schaulicher Form zu geben, so daß der Leser über die Stellung der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände, über die eine besonders ausführliche Übersicht gegeben wird, über die Regelung der Löhne und der Arbeitszeit einen guten und zuverlässigen Überblick erhält. Das Buch kann trotz einer teilweise nicht genügend kritischen Einstellung des Verfassers zum "Wunder" der Lösung der sozialen Frage in Amerika allen warm empfohlen werden, die sich über diesen Fragenkomplex unterrichten wollen. Hamburg Dr. Wilhelm Grotkopp

Handwörterbuch der Betriebswirtschaft. Herausgegeben von Professor Dr. H. Nicklisch; Band III, VII/1600 Spalten, Stuttgart 1927, Verlag C. E. Poeschel. — Preis Gzl. 39 RM; Halbleder 43 RM.

In dem nunmehr abgeschlossenen dritten Bande dieses In dem nunmehr abgeschlossenen dritten Bande dieses Handwörterbuchs hat Roeste das ganze Gebiet des Handworks abgehandelt. Neben den auch in diesem Bande fortgeführten Einzeldarstellungen gesonderter Wirtschaftszweige und ihrer betriebswirtschaftlichen Eigenheiten (z. B. Hotelbetrieb, Kalk-, Leder-, Metallwarenindustrie usw.) sind einige grundsätzliche Arbeiten zu nennen: Industriebetrieb von Pape; Industrielle Technik von Halberstaedter; Industriebilanz und Kompensationsbetrieb (betrieblicher Leistungsausgleich) von Geldmacher; industrielle Intensitätsmessungen von Steinthal. Während bei Pape das kostenmäßig-organisatorische Moment im Vor-Pape das kostenmäßig-organisatorische Moment im Vordergrunde steht, hebt Halberstaedter mehr die technischorganisatorischen Bedingtheiten hervor.

Nicklich hat eine scharf umrissene und klare Dar-stellung über das Kartell gegeben, eine Zusammenfassung, die bei der immer größer werdenden Kartelliteratur sehr zu begrüßen ist.

Die Analyse der kaufmännischen Berufe ist nicht ganz ausgeglichen; für den Beruf eines Versicherungsagenten werden z. B. 28 (achtundzwanzig) Eigenschaften als charakteristisch angesehen. Dieser Vielzahl gegenüber vermißt man bei den Analysen anderer Berufe die Erwähnung von Grundvoraussetzungen; bei dem Verkäufert der Verkäuferin, dem Reisenden, dem Kolporteur usw. (alles Händlertypen) wird der "instinct of salesmanship" nicht beachtet.

Die Arbeit von Oberparleiter über den Kaufvertrag

Die Arbeit von Oberparleiter über den Kaufvertrag ist eine Parallelleistung zu Hellauers Bemühen, die Materie der Verträge zu durchforschen, um auf diesem Gebiete einen allzu großen Individualismus zugunsten von Norm-Verträgen zu überwinden.

Aus dem Gebiet der Bankbetriebslehre sind einige Arbeiten zu nennen: Banse hat eine gute Arbeit über Konsortien geschrieben, worin er sehr stark auf die buchungstechnische Seite des Konsortialgeschäftes eingeht. Beim Kreditkonsortium, das nur mit einem einzigen Satz er wähnt wird, vermißt man eine nähere Behandlung des üblichen Konsortialkredits im Gegensatz zu dem Kredit, den Stützungskonsortien geben. Auler bespricht den den Stützungskonsortien geben. Auler bespricht den Hypothekenbankbetrieb; von Mehring den Kreditverkehr; Melleromicz, der früher (Band II) schon einen Aufsatz über die Girozentralen geschrieben hatte, die Landesbanken, Landschaften und Kommunalbanken. Bei Mellerowicz wäre eine eingehende Darstellung der verschiedenen Buchungstechniken der einzelnen Institute

erwünscht gewesen. Er hat dagegen noch die Zwei-monatsbilanzen der Landesbanken per 30. April 1927 zusammengeschnitten und teilweise unrichtig wiedergegeben. sammengeschnitten und teilweise unrichtig wiedergegeben. Das Kommunalkreditgeschäft ist ohnehin aus einer vollständigen Zweimonatsbilanz nicht deutlich zu erkennen; es ist aber nicht ersichtlich, weshalb die Posten "Sonstige Kreditoren", die meist die Umlaufsziffern enthalten, nicht aufgeführt werden oder weshalb er die langfristigen Anleihen und umlaufenden Obligationen unter Kreditoren aufnimmt. Abgesehen hiervon stimmen die Bilanzsummen um einige hundert Millionen nicht.

Aulers Arbeit über intervalutarische Kurse umfaßt nur die Jahre 1914 bis 1924 und hat leider mehr historischen als grundsätzlichen Wert. Goldschmidt ist mit zwei aktuellen Beiträgen über Kursstatistik und Kurszettel ver-

treten.

Der Verfasser des Aufsatzes über den Kohlenhandel sagt u. a.: "Die Zechen des Ruhrgebietes sind im Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikat in Essen zusammengeschlossen. Diese stellen ihre Erzeugnisse der "Ruhrkohle A.-G." zur Verfügung, die den Absatz leitet"; er hat unnützerweise auch noch diese irrige Ansicht graphisch dargestellt. Als Quellen für diese Arbeit sind offenbar weder die Geschäftsberichte des Syndikates oder der "Ruhrkohle" noch neuere Handbücher herangezogen worden, denn sonst hätten dem Verfasser Gemeinplätze, wie die Auflösung der "Ruhrkohle" (Beschluß vom 29. Juli 1925), die Wiederannahme der alten Firmenbezeichnung durch das Syndikat (alias Ruhrkohle), der Ablauf des Liquidationsjahrs usw. auffallen müssen. Über die amerikanische Idee des Management orientiert sehr gut eine Arbeit von Schmalz.

Die eingehende Darstellung von Rogowsky über Materialbewirtschaftung ist nicht allein wegen der Diskussion einer der wichtigsten Fragen moderner Betriebsführung zu nennen, sie gehört zu den zahlreichen Arbeiten, die dem gesamten Handwörterbuch eine Wertbeiten, die dem gesamten Handwörterbuch eine schätzung sichern, die über das Detail hinausgeht.

New York

## Eingegangene Bücher

Apelt, Dr.: Vom Bundesstaat zum Regionalstaat. Betrachtungen zum Gesetzentwurf über den endgültigen Reichswirtschaftsrat. Berlin 1927. Verlag von Reimar Hobbing. 64 S.

Breuer, Rudolf: Die Wirtschaftlichkeit des Luftverkehrs. Köln. Kommunal-Schriften-Verlag G. m. b. H. 31 S. -

Preis 1,50 RM.

Das Memorandum des Reparationsagenten (in englischer und deutscher Sprache) und die Antwort der Reichsregierung in der antlichen Fassung. Berlin 1928. Verlag von Reimar Hobbing. 62 S. — Preis 2,20 RM.

Einzelhandels-Konzerne und Einkaufsverbände im Textil-Einzelhandel. Eine Materialsammlung. Berlin 1928. Als Manuskript herausgegeben von der Zeitschrift für Textilwirtschaft, Deutsche Konfektion. 159 S.

Karger, Dr. Alfred: Das ABC des Hausbesitzers. Ein Nachschlagewerk für Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsfragen nach den Bestimmungen des Reichs und Preußens. Berlin 1928. Industrie-Verlag Spaeth & Linde. 437 S. — Preis geh. 8,40 RM; geb. 10,80 RM.

Meier, Dr. Johannes: Vergleichende Darstellung der Haushaltspläne des bayerischen Staates für die Jahre 1914, 1925 und 1926. Berlin 1927. Selbstverlag. 143 S.

Michligk, Paul: Das Abrechnungswesen im Zeitungs-und Zeitschriften-Verlag. Bd. 1: Organisations-Praktikum. Berlin 1928. Lehrmittel-Verlags-Gesellschaft m. b. H. 50 S.

- Preis 3,50 RM.

Müller-Bernhardt, Dr.-Ing.: Die getrennte doppelte Erfolgsrechnung. Eine Untersuchung über das Verhältnis der Bilanz zur Gewinn- und Verlustrechnung zum Zwecke der Vervollkommnung der industriellen Erfolgsermittlung. Berlin 1928. Verlag von Julius Springer. V u. 32 S. — Preis 2,50 RM.

Neisser, Dr. Hans: Der Tauschwert des Geldes. Jena 1928. Verlag von Gustav Fischer. 204 S. — Preis 9 RM.

Pflanz, Dr. Victor: Die Arbeitslosigkeit als Agrar- und Binnenmarkt-Problem. Schriften zur Förderung der inneren Kolonisation. Begründet von Heinrich Solmrey, herausgegeben von Dr. M. Stolt. Heft 39. Berlin. Verlag Deutsche Landbuchhandlung. 48 S. — Preis 2 RM. Presson, F.: Technik des Bankbetriebes und maschinelle Arbeitsweise. Ein Führer und kurzer Wegweiser auf dem Gebiet moderner Büromaschinen. Kassel 1928. Verlegt von Presson & Co. — Preis 2,50 RM.
Rahm, Walter: Der Verkauf und seine Organisation im Fabrikbetrieb. Halberstadt 1927. H. Meyers Buchdruckerei. 101 S. — Preis 3 RM.
Regenhardts Geschäftskalender für den Weltverkehr.
53. Jahrgang. Geschlossen am 15. November 1927. Berlin 1928. Verlag von C. Regenhardt A.-G. 1028 S. — Preis 11 RM.

Reichsgesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Mit Erläuterungen, Entwürfen von Gesellschaftsverträgen und einer Darstellung des einschlägigen Steuerrechtes von Sigmund Merzbacher. In neunter, vollkommen neu bearbeiteter Auflage herausgegeben von Dr. Paul Krakenberger. München 1928. C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung. XVI u. 599 S.—Preis 9,50 RM.

Reichwein, Dr. Adolf: Die Rohstoffwirtschaft der Erde. Jena 1928. Verlag von Gustav Fischer. XI u. 639 S.— Preis geh. 24 RM; geb. 26 RM.

Senftner, Dr. G.: Wie gründet man eine Gesellschaft m. b. H.? Elfte neubearbeitete Auflage. Stuttgart 1928. Muthsche Verlagsbuchhandlung. 37 S.— Preis 1928. M 1,80 RM.

Senftner, Dr. G.: Die offene Handelsgesellschaft und die Stille Gesellschaft. Sechste, durchgesehene Auflage. Stuttgart 1928. Muthsche Verlagsbuchhandlung. 37 S.— Preis 1,80 RM.

Preis 1,80 RM.

Sieveking, Prof. Heinrich: Grundlagen der Handelspolitik. Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage. Sammlung Göschen, Bd. 245. Berlin-Leipzig, Verlag von Walter die Gruyter & Co. 122 S. — Preis 1,50 RM.

Schoenwaldt, Dr. Max: Die Wettbewerbslage der vorderindischen Haupthäfen. Probleme der Weltwirtschaft. Schriften des Instituts für Weltwirtschaft und Seeverkehr an der Universität Kiel. Herausgegeben von Prof. Dr. Bernhard Harms. Bd. 43. Mit 2 Figuren im Text und 3 Karten. Jena 1928. Verlag von Gustav Fischer. 145 S. — Preis 12 RM. 3 Karten. Jer Preis 12 RM.

Tachauer, D.: Die Fehler im Aufbau unserer Wirtschaft. Eine grundsätzliche Untersuchung. Rothenburg ob der Tauber 1928. Im Selbstverlag des Verfassers. 31 S.—

Preis 0,90 RM.

Schlegelberger, Dr. Franz: Zur Rationalisierung der Gesetzgebung. Berlin 1928. Verlag von Franz Vahlen. 30 S. — Preis 1,20 RM.

Schmaltz, Dr. Kurt: Bilanz und Betriebsanalyse in Amerika in Hinsicht auf ihre Verwertbarkeit für die deutsche Wirtschaft. Die Bücher: Organisation. Eine Schriftenreihe. Herausgegeben von Prof. Dr. H. Nicklisch. Bd. VII. Stuttgart 1927. C. E. Poeschel Verlag. XIV und 281 S. — Preis geh. 14,50 RM; geb. 16 RM.

Stiassny, Dr. Paul: Zum Problem einer Rentenaufmertung in Österreich. Eine Studie. 2. Auflage. Wien—Leipzig 1927. Verlag von Wilhelm Braumüller. 71 S. — Preis 2 RM.

Wiedwald, Dr. Rudolf: Das kaufmännische Lehrlings-mesen und seine Reform. "Arbeit und Beruf". Schriften-reihe für Fragen des Arbeitsmarktes, der Erwerbslosenfürsorge, der Berufsberatung und verwandter Gebiete. Herausgegeben von *Dr. Paul Dermietzel* und Ernst Schindler. Bd. 5. Berlin 1928. Grüner Verlag. XVI u. 166 S.

Wieske, Dr. Alfred: Der Elbhandel und die Elbhandelspolitik bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Beiträge zur
mitteldeutschen Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftskunde. Heft 6. Herausgegeben von Prof. Dr. G. Aubin.
Halberstadt 1927. H. Meyers Buchdruckerei. 194 S.— Preis 7,50 RM.

Wingen, Dr. O.: Weltverschuldung und Deutschlands Reparationslast. Mit 4 graphischen Darstellungen. Berlin 1928. Zentral-Verlag G. m. b. H. 62 S.

Zachau, Dr. Erich: Der Kapitalbegriff in der deutschen Steuergesetzgebung der Gegenwart. Abhandlungen des wirtschaftswissenschaftlichen Seminars zu Jena, begründet von Prof. Dr. Pierstorff, herausgegeben von Prof. Dr. Gutmann und Prof. Dr. G. Keßler. 18. Band, 4. Heft. Jena 1928. Verlag von Gustav Fischer. VIII u. 82 S. — Preis 4,50 RM.

Ziegler, Hermann: Moderne Buchführung und Kontrolle in Sparkassen, Bankbetrieben und Genossenschaften. Berlin 1927. Verlag von Franz Vahlen. VII u. 243 S.— Preis 12 RM.

# Statistif

#### Termin-Notierungen und Liquidationsturfe der Berliner Borfe

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80. J                                                                                                                   | anuar                                                                                                  | 31. J                                                                             | anuar                                                                                            | 1. Fe                                                                        | bruar                                                                       | 2, Fe                                                                                                        | bruar                                                                                   | 8. F                                                                                  | ebruar                                                                                      | 4. Fe                                                                                                              | bruar                                                                            | 6. Fe                                                                                                | ebruar                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | höchster                                                                                                                | niedrig-<br>ster                                                                                       | hõchster                                                                          | nledrig-<br>ster                                                                                 | höchster                                                                     | nfedrig-<br>ster                                                            | höchster                                                                                                     | mledrig-<br>ster                                                                        | höchster                                                                              | niedrig-<br>ster                                                                            | höchster                                                                                                           | niedrig-<br>ster                                                                 | höchster                                                                                             | niedrig-<br>ster                                                                              | per medio<br>Januar                                                                                  | per ultimo<br>Januar                                                                   |
| AG. f. Verkehrswesen Deutsche Reichsbahn-Vorzüge                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | 180<br>98%                                                                                             |                                                                                   | 183%<br>98=                                                                                      | 185<br>98¾                                                                   | 183%<br>98                                                                  | 1                                                                                                            | 186½<br>97½                                                                             | 184<br>97 %                                                                           | 182<br>971/4                                                                                | 1                                                                                                                  | urs<br>414<br>714                                                                | 184                                                                                                  | 183<br>97=                                                                                    | 174                                                                                                  | 185                                                                                    |
| Allgem. Dt. Credit-Anstalt. Barmer Bankverein Berliner Handels-Gesellschaft. Commerz- und Privatbank Darmstädter und Nationalbank Deutsche Bank Disconto-Gesellschaft Dreedner Bank Mitteldeutsche Creditbank.                                                              | 144%<br>146½<br>258½<br>173<br>232%<br>161%<br>157%<br>158<br>207½                                                      | 1441/4<br>1447/2<br>2568/4<br>171<br>230<br>160<br>1561/4<br>157<br>205                                | 145 ½ 149 261 ¼ 175 234 163 159 159 ¼ 20                                          | 174=<br>231½<br>162¼<br>158½<br>1588/                                                            | 146%<br>260                                                                  | 173 1/2<br>229 1/2<br>161                                                   | 148<br>276%                                                                                                  | 145 1/4<br>147 1/4<br>266 8/4<br>174 1/4<br>231 1/4<br>164<br>159 1/4<br>159 1/4        | 145 1/4<br>147<br>269 1/4<br>173 8/4<br>231 1/2<br>163<br>159 8/4<br>160              | 1581/2                                                                                      | 146 %<br>270<br>174 %                                                                                              | 168<br>174<br>230%<br>163<br>159½<br>160=                                        | 162 1/4<br>158 1/2                                                                                   | 17916                                                                                         | 148<br>150<br>286<br>178<br>243<br>109<br>161<br>162<br>222                                          | 140<br>148<br>203<br>175<br>236<br>164<br>158<br>159<br>210                            |
| Hamburg-Amerika-Packetfalırt. Hamburg-SüdamerikDampfer Hansa Dampfer. Norddeutscher Lloyd                                                                                                                                                                                   | 144<br>209½<br>209<br>148                                                                                               | 142½<br>208½<br>207½<br>146¾                                                                           | 145<br>210<br>209 8/4<br>149 1/8                                                  | 144<br>0%<br>209<br>148½                                                                         | 143 %<br>211 ½<br>209<br>147 ½                                               | 142 ½<br>210 ½<br>207 ½<br>146 ¼                                            |                                                                                                              | 148%<br>213<br>211                                                                      | 150<br>215<br>218<br>1541/2                                                           | 147<br>212½<br>214½<br>150½                                                                 | 1 21                                                                                                               | 150%<br>4½<br>6<br>154½                                                          | 1518/4<br>2128/4<br>216<br>1558/4                                                                    | 150<br>212<br>214 1/2<br>153 1/2                                                              | 152<br>215<br>216<br>154                                                                             | 146<br>211<br>209<br>150                                                               |
| Daimler Motore 1. Nat. AutomGesellschaft                                                                                                                                                                                                                                    | 83½<br>97                                                                                                               | 80%<br>94%                                                                                             | 84¼<br>101¾                                                                       | 82 ½<br>09 ½                                                                                     | 82<br>99                                                                     | 78<br>981/4                                                                 | 85<br>100½                                                                                                   | 88 1/4<br>98                                                                            | 82%<br>98                                                                             | 81½<br>96¾                                                                                  | 84<br>97 1/2                                                                                                       | 83 1/4<br>96 1/2                                                                 | 85 ½<br>97                                                                                           | 83 1/4<br>94 8/4                                                                              | 94                                                                                                   | 85<br>95                                                                               |
| J. G. Farbenindustrie. Th. Goldschmidt Oberschies, Kokswerke Rütgerswerke Ver. Glanzstoff                                                                                                                                                                                   | 260 ½<br>111 ¼<br>95 %<br>96<br>558                                                                                     | 257 ½<br>109 ½<br>928/4<br>93<br>553                                                                   | 263 1/2<br>114<br>97 %<br>562                                                     | 261½<br>113½<br>95%<br>555                                                                       | 261 1/4<br>114<br>95 7/6<br>550                                              | 2581/4<br>1121/4<br>948/4<br>531                                            | 265<br>115<br>98<br>971/4<br>558                                                                             | 262<br>114½<br>97<br>96¼<br>552                                                         | 260<br>112½<br>96<br>95¾<br>546                                                       | 258<br>112<br>941/4<br>95<br>541                                                            | 261%<br>112½<br>96%<br>96<br>548                                                                                   | 260 ½<br>112<br>96 ¼<br>95<br>540                                                | 260 ½<br>112<br>95<br>95<br>95%<br>561                                                               | 25784<br>11174<br>94-<br>95<br>545                                                            | 279<br>118<br>98<br>97<br>598                                                                        | 265<br>118<br>97<br>96<br>563                                                          |
| Allgem. ElektrGes. Bergmann Elektr. Elektr. Licht und Kraft Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft Felten & Guilleaume. Ges. f. elektr. Untern. Hamburz. Elektr. Werke Rhein. Elektr. AG. Schles. Elektr. u. Gas Schuckert & Co. Slemens & Halske                            | 162%<br>186<br>217%<br>169<br>122%<br>265 ½<br>149<br>152<br>192½<br>180<br>281½                                        | 160 ¼<br>181<br>214 ½<br>165<br>122 ¼<br>257 ¼<br>146 %<br>150 %<br>176 ½<br>277                       | 166 ½ 187% 223 171% 125 ½ 266 151 156 ½ 193 182 285                               | 186 ¼<br>220 ½<br>170 ¾<br>125<br>264 ¾<br>148 ½                                                 | 18914                                                                        | 168<br>183<br>217<br>169<br>124<br>261<br>147%<br>153<br>188<br>178½<br>278 | 1938/4                                                                                                       | 166<br>185<br>220 ½<br>220 ½<br>124 ½<br>264 ½<br>150 %<br>155<br>191<br>181 ½<br>288 ½ | 165 %<br>184<br>221 ½<br>221 ½<br>123<br>265<br>151 ¼<br>158<br>191<br>180 ¾<br>283 ½ | 163%<br>182<br>219<br>219<br>122¼<br>261<br>150<br>156<br>189½<br>178½<br>280               | 166<br>185 1/2<br>220 1/4<br>265<br>151 7/4<br>158 1/4<br>190 1/4<br>181<br>286                                    | 165 ¼<br>185<br>219 ½<br>0<br>263 ½<br>150 ½<br>158 ¼<br>189 ½<br>179 ½<br>283 ½ | 184                                                                                                  | 163<br>183<br>216 1/2<br>8 1/2<br>122 8/4<br>260<br>149 1/2<br>150<br>188<br>177<br>282 1/2   | 170<br>188<br>219<br>174<br>127<br>282<br>150<br>153<br>176<br>190<br>294                            | 165<br>184<br>220<br>174<br>124<br>267<br>150<br>152<br>199<br>184<br>288              |
| Kallwerk Aschersleben                                                                                                                                                                                                                                                       | 174<br>251<br>184                                                                                                       | 172                                                                                                    | 179<br>257 ½<br>187 ¾                                                             | 17716<br>25584<br>18584                                                                          | 175 ½<br>253<br>18                                                           | 174½<br>251                                                                 | 123 ½<br>258<br>186                                                                                          | 1211/4                                                                                  | 120¼<br>251<br>183¾                                                                   | 118½<br>250<br>182½                                                                         | 25<br>185 ¼                                                                                                        | 2                                                                                | 174 1/2<br>252                                                                                       | 1741/4<br>251                                                                                 | 178<br>250<br>185                                                                                    | 174<br>250<br>185                                                                      |
| Berl, Masch, Schwarzkopff<br>Orenstein & Koppel                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         | 121½<br>126                                                                                            | 126 %<br>130                                                                      | 1241/2                                                                                           | 124 1/4<br>130 1/2                                                           | 120<br>120 ½                                                                | 124 1/2<br>136 1/2                                                                                           | 123½<br>135=                                                                            | 122%<br>135%                                                                          | 121½<br>183¼                                                                                | 124%<br>138                                                                                                        | 123<br>136                                                                       | 123 ½<br>138                                                                                         | 122%<br>186%                                                                                  | 127<br>187                                                                                           | 125<br>132                                                                             |
| Deutsche Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                          | 63%                                                                                                                     | 62<br>252 1/2                                                                                          | 66<br>260                                                                         | 65½<br>158                                                                                       | 66<br>257%                                                                   | 651/4<br>258                                                                | 67<br>259                                                                                                    | 66 1/4<br>256 1/2                                                                       | 65<br>254 ½                                                                           | 64 ½<br>251 ½                                                                               | 255                                                                                                                | 1½<br>251                                                                        | 63¾<br>254                                                                                           | 63 1/4<br>251 1/9                                                                             | 72<br>265                                                                                            | 65<br>26ô                                                                              |
| Eusener Steinkohlen Gelsenkirchener Bergw Harpener Bergbau Hoesch Eisen Hise Bergbau, Klöckner-Werke Koin-Neusesen Mannesmannröhren Mannesmannröhren Mansfeld Oberbedarf Phoenix Bergbau, Rhein, Braunkohlen Hheinstahl Riebeck-Montan Ver, Stahlwerke. Charlottenb, Wasser | 97 1/4<br>142<br>135<br>187 1/2<br>139 6/4<br>222<br>121 8/4<br>140 8/4<br>141 101 1/4<br>101 1/4<br>146 1/4<br>104 1/8 | 95 % 138 133 185 ½ 1217 118 ¼ 138 ½ 115 % 101 ¼ 99 % 145 ½ 102 ½                                       | 101 ½ 146 ½ 135 % 189 ½ 141 ¼ 227 ½ 124 142 % 120 ⅓ 107 % 102 % 149 ¼ 102 ¼ 104 ¾ | 100<br>143½<br>134¾<br>488¼<br>141<br>225<br>122½<br>142<br>119¾<br>105½<br>101½<br>166½<br>148¼ | 121¼<br>142<br>149<br>120¼<br>104¾<br>101<br>283¼<br>164¼                    | 119 ½<br>139 ½<br>146 ¼<br>118 ¼<br>104<br>99 ¼<br>231 ½<br>162 ¼           | 102<br>146<br>185 ½<br>190 ½<br>142<br>230<br>123 ½<br>148 =<br>152<br>120 %<br>108<br>101 %<br>237 ½<br>169 | 100 1/4<br>236<br>166 1/4                                                               | 186 ½<br>139<br>22:<br>120 ¼<br>140 ½<br>149 ¾<br>118 ½                               | 138 ½<br>2½<br>118 ½<br>139 ½<br>147 ¼<br>117 ½<br>104 ½<br>99 ¾<br>232 ½<br>162 ½<br>102 ¾ | 187%<br>140%<br>2251%<br>120%<br>141%<br>151<br>1201/<br>1081/<br>101<br>2341/<br>1081/<br>1081/<br>1081/<br>1081/ |                                                                                  | 141<br>133<br>186 ¼<br>141 ¼<br>119 ¼<br>149 ½<br>118 ¼<br>106 ¾<br>90 §¼<br>232 ½<br>107 ¼<br>103 % |                                                                                               | 103<br>156<br>143<br>196<br>151<br>237<br>130<br>158<br>158<br>123<br>91<br>101<br>247<br>182<br>158 | 99 146 187 190 141 225 123 142 150 120 102 235 168 150 103                             |
| Charlottenb. Wasser Continent. Caoutchouc Dessauer Gas Deutsche Erdöl Dynamit Nobel Ph. Hoizmann Metsilbank Ostwerke Otavi Minen Schultheiß Leonh. Tietz Transradio. Zellstoffabrik Waldhof                                                                                 | 12784<br>114<br>175½<br>18084<br>127½<br>140<br>127½<br>342½<br>4284<br>200<br>132<br>247½                              | 125 %<br>112 %<br>171 %<br>127<br>124 ½<br>138<br>126<br>840 ½<br>42 %<br>893<br>199<br>131 ½<br>243 ½ | 129<br>1177 ¼<br>133<br>141 ½<br>129 ¼<br>844 ½<br>398 ¾<br>200<br>134<br>254 ½   | 128 1/2<br>145 8/4<br>131 1/2<br>141<br>129<br>342 1/2<br>896<br>199 3/4<br>133 3/4<br>251 1/4   | 129 1/4<br>175 9/4<br>131 1/2<br>129<br>342 1/2<br>397 1/4<br>199 9/4<br>251 | 127¼ 173¼ 130 139 128½ 340 395 198 2¼ 246⅓                                  | 130 ½<br>115<br>177<br>183<br>129<br>142<br>129 ½<br>844<br>43 ½<br>309 ½<br>200                             | 175 1/4<br>182<br>128<br>141<br>129<br>842 1/4                                          |                                                                                       |                                                                                             | 338                                                                                                                | 337<br>44=<br>895 1/2<br>199 1/2                                                 | 120<br>38<br>44%<br>396<br>199<br>1321/4                                                             | 1275%<br>11284<br>17214<br>12812<br>126<br>13612<br>13612<br>314<br>315<br>4874<br>198<br>198 | 130<br>117<br>174<br>137<br>134<br>144<br>134<br>356<br>41<br>406<br>200<br>136<br>267               | 128<br>115<br>176<br>138<br>129<br>142<br>128<br>947<br>43<br>400<br>202<br>183<br>253 |

## Wochenübersichten deutscher Privatnotenbanken

| 14. Januar 1928                                                                                                                                                                                                                 | Bayerische<br>Noten-B,                                                  | Sächsische<br>Bank                                                                | Badische<br>Bank                                                                 | Württ.<br>Noten-B.                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (in Millionen Reichsmark) Gold Deckungsfähige Devisen Sonstige Wechsel und Schecks Deutsche Scheidemünzen Noten anderer Banken Lombardforderungen Wertpaplere Sonstige Aktiva Notenumlauf Sonstige täglich fällige Verbindlich- | 28,559<br>6,218<br>52,926<br>0,042<br>1,639<br>0,674<br>11,526<br>2,422 | 21,026<br>6,935<br>59,816<br>0,080<br>5,758<br>1,179<br>1,261<br>10,638<br>64,425 | 8,127<br>4,910<br>44,782<br>0,008<br>0,031<br>1,272<br>6,643<br>28,538<br>28,547 | 8,168<br>0,407<br>33,137<br>0,034<br>1,484<br>3,532<br>8,903<br>45,743<br>26,352 |
| keiten Verbindlichkeiten mit Kündigungs- frist Sonstige Passiva Darlehen bei der Rentenbank Weitergegebene Wechsel                                                                                                              | 68,008<br>2,122<br>0,174<br>4,728<br>2,601                              | 12,653<br>4,747<br>4,369<br>1,500<br>2,880                                        | 14,168<br>35,024<br>4,974<br>1,972                                               | 5,585<br>61,119<br>5,442<br>· 5,242                                              |

### Wochenübersichten deutscher Privatnotenbanken

| 23. Januar 1928                                                                                                                                                                                                                                    | Bayerische<br>Noten-B.                                                                     | Sächsische<br>Bank                                                               | Badische<br>Bank                                                                 | Wortt.<br>Noten-B.                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (in Millionen Reichsmark)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                           |
| Gold Deckungsfähige Devisen Sonstige Wechsel und Schecks Deutsche Scheidemünzen Noten anderer Banken Lombardforderungen Wertpapiere Sonstige Aktiva Notenumlauf Sonstige täglich fällige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten mit Kündigunge- frist | 28,559<br>6,241<br>52,174<br>0,045<br>1,335<br>0,728<br>11,535<br>2,419<br>67,552<br>2,205 | 21,026<br>6,929<br>60,229<br>0,090<br>8,124<br>1,189<br>1,267<br>7,941<br>62,902 | 8,127<br>5,715<br>44,167<br>0,007<br>0,277<br>1,250<br>6,200<br>20,604<br>24,393 | 8,168<br>6,407<br>82,587<br>0,082<br>2,092<br>3,605<br>8,996<br>42,566<br>25,487<br>7,078 |
| Sonstige Passiva Derlehen bei der Rentenbank Weitergegebene Wechsel                                                                                                                                                                                | 4,071<br>2,302                                                                             | 4,694<br>4,508<br>1,500<br>3,049                                                 | 81.972<br>5,156<br>2,050                                                         | 50,696<br>5,300<br>5,507                                                                  |

# Berliner Börsenkurse vom 30. Ianuar bis 6. Februar 1928

(Finheitskurse der fortlaufend notierten Papiere und Kassakurse der auf Zeit gehandelten Wertpapiere)

| (Einheitskurse der fortlaufend notierten Papiere und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Div. 30. 1. 31. 1. 1. 2, 2, 2. 3, 2. 4, 2, 6, 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Div. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 6.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Heimische Anleihen  Anleihe-Ablösungschuld tr. Z. 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 16,30 16,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Feiten & Gnilleaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausländische Anleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C. Lorenz 6 110,00 113,00 111,00 113,25 111,00 111,00 111,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5% Mex. Anl. 1899 abg. 5 41.00 40.80 40.86 40.75 40.02 40.80 40.80 40.86 40.75 40.02 40.80 40.80 40.86 40.75 40.02 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 | Sachsenwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4% dto, kv. Rente J. J. 4 1,50 1,50 1 140 1,45 1,45 4 4,20 4,25 4 4,25 4,20 4,20 4,25 4 4,20 1,20 4,20 1,20 4,20 1,20 4,20 1,20 4,20 1,20 4,20 1,20 4,20 1,20 4,20 1,20 4,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaliwerk Aschersleben   10   174,60   177,00   173,50   176,00   174,00   174,00   178,00   8alzdetfurth Kali   10   249,25   255,00   250,00   250,00   250,00   250,00   250,00   250,00   183,50   186,50   188,50   183,50   183,00   183,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4% dto. unif. Anl. 03 06 4 18,75 18,70 19,80 12,80 13,20 12,90 13,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokomotiv- und Waggon-Fabrik-Aktien  Berl. Masch. Schwarzk.   6   126,00  124,50  121,00   124,00  122,50  123,50  122,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141% Ung. StRente 13 41% 24,00 21,12 21,10 21,10 21,00 24,12 21,00 41% dto. m.n.Bg.d.C.C. 41% dto. m.n.Bg.d.C.C. 41% dto. m.n.Bg.d.C.C. 41% dto. m.n.Bg.d.C.C. 425,75 25,75 22,40 22,25 22,12 22,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Busch Waggon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4% Ung. Goldrente 4 — 25,25 25,12 25,12 25,10 22,12 4,66 dto, m, n, Bg. d. C.C. 4 — 24,36 21,25 — 24,36 21,25 24,00 24,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maschinen- und MetallwFabrik-Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4% dto. Staatsr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Augab. Nūrnb. Masch.         0         111,25         112,25         110,50         111,001         112,00         111,001         110,00           Berlin-Karlsr. Ind.         0         89,00         89,30         80,00         85,75         85,50         85,75         85,50         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75         85,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bahnen-Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 . 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AC. f. Verkehrswesen 10 184,00 186,00 185,00 186,00 184,60 183,50 182,25 Neutsche ReichshVorz 28,50 98,50 98,50 98,12 97,50 97,25 97,25 97,12 Elektr. Hochbahn 5 86,60 88,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25         | Montan-Werte   Buderus Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bank-Werte  Alig. Dt. CreditAnst.   10   144,00  145,00  114,00  144,75  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144,05  144   | Koln-Neuessen 9   140,501 142,001 141,001 142,251 139,501 141,871 140,25<br>Laurahutte 0 80,25 82,00 80,25 82,00 80,12 80,50 78,50<br>Leonoldgrube 0 90,001 91,75 91,50 91,00 87,50 88,25 88,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bank leektr. Werte         10         160,00   161,50   189,75   180,00   178,75   179,00   180,50   178,50   180,50   178,50   180,50   178,50   180,50   178,50   180,50   178,50   180,50   178,50   180,50   178,50   180,50   178,50   180,50   178,50   180,50   178,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,50   180,5                                          | Buderus Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schiffahrts-Werte  HambAmerikPackett.   6   143,50   142,55   143,00   143,25   150,12   151,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RambAmerikPackett.   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Basalt 0 86,50 90,75 90,00 94,00 93,50 93,50 92,00 Berrer Tiefbau 15 303,25 309,00 300,00 305,00 301,50 305 50 801,00 Calmon Asbest 0 51,25 53,36 51,25 51,25 61,00 60,62 51,50 Charlottenburg, Wasser 7V 126,50 128,50 127,00 129,871 128,00 128,00 127,25 Continent, Caoutchouc. 0 113,50 115,25 114,26 115,25 113,00 114,25 112,25 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 127,25 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,0 |
| Adlerwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dt. Atlant. Telegr.   0   103,00   102,20   102,25   105,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103, |
| J. P. Bemberg 14 V 425,00 431,00 415,00 429,00 420,25 420,00 425,00 Byk-Guldenwerke 0 87,50 88,75 88,50 91,00 90,00 87,50 87,50 88,76 88,50 91,00 90,00 87,50 87,50 88,76 88,50 91,00 90,00 87,50 87,50 87,50 88,76 88,50 91,00 90,00 87,50 87,50 87,50 88,76 88,50 91,00 90,00 87,50 87,50 87,50 88,76 88,50 91,00 90,00 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87         | Aschaffenbg. Zellstoff   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektrizitäts-Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schultheiß-Patzenhofer. 15 894,50 897,75 895,00 897,00 894,00 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894,50 894 |
| Accum. Fabrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thöringer Gas 8 144,00 143,00 143,50 144,55 144,75 145,00 145,87 Leonh. Tietz 6 196,50 199,00 199,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,0         |

<sup>)</sup> Div; für 2 Jahra (50/g für 1928; 70/g für 1928)

#### Deutsche Reichsfinanzen im Dezember 1927

| A. Ordentlicher Haushalt   Saven   Dezember 1027   31. Dezember 1027   31. Dezember 1027   31. Dezember 1027   31. Dezember 1027   32. Dezember 1027   32. Dezember 1028   32. Dezember 1028   32. Dezember 1028   32. Dezember 1028   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   348.5   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.   Dertrag aus 1926   548,0   548,0   548,0   548,0   548,0   1.   Bestand zur Deckung restlicher Verpflichtungen aus 1926   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   |
| 1. Bestand zur Deckung restlicher Ver-   1. Deckung naus 1926   348,5   348,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,5   199,   |
| H. Einnahmen* :   1. aus Steuern, Zöllen und Abgaben   15,9   50,7   19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. aus der Muntpragung   15,9   50,7   19,   3. Überschuß Post und Reichsdruckerei   70,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18,6   152,1   15,   152,1   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,   15,     |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Steuerüberweisungen   293.9   2200.1   194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144,7   1180,3   149,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Soziarveratherung (unterstitizende)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. Heer (sächliche Ausgaben) 29.9 224.7 38.  7. Marine (sächliche Ausgaben) 11.6 100.3 13.  8. Verkehrswesen 11.6 100.3 13.  8. Verkehrswesen 10.6 101.2 11.  9. Reichsschuld: Verzinsung u. Tiigung 10.1 15.7 1.  10. Reichsschuld: Anleiheablösung 6.8 358.5 141.  11. Schutzpoilzei 15.8 142.1 15.  12. Innere Kriegelasten 12.9 123.8 13.  13. Reparationszahlungen 65.7 600.9 65.  14. Sonstiges 28.5 409.6 55.  Mithin Mehrausgabe 28.5 409.6 55.  Mithin Mehrausgabe 27.3 67.4 219.  13. Außerordentlicher Haushalt  I. Übertrag aus 1926: Mehrausgabe, die aus späteren Anleiheerlösen zu decken ist 1. 290.0 290.0 290.0 290.1  11. Verwaltungseinnahmen 1.2 0,1 105.0 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201.4 201. |
| 1. Werkehrswesen   10.6   101,2   11,1     9. Reichsschuld: Verzinsung u. Tilgung   0,1   55,7   0,1     10. Reichsschuld: Anleiheablösung   6,8   368,5   141,1     11. Schutzpolizel   15,8   142,1   15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. Schutzpolizer   15.8   142.1   15.1   15.8   142.1   15.1   15.8   142.1   15.1   15.8   142.1   15.1   15.8   142.1   15.1   15.8   142.1   15.1   15.8   142.1   15.1   15.8   142.1   15.1   15.8   142.1   15.1   15.8   142.1   15.1   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8   15.8    |
| 12. Innere Kriegelasten   12.9   123.8   13.     13. Reparationszahlungen   12.9   123.8   13.     14. Sonstiges   28.5   409.6   55.     14. Sonstiges   28.5   409.6   55.     Mithin Mehrausgabe   Summe   739.5   6572.8   828.     Mithin Mehreinnahme   27.3   67.4   219.     Mithin Mehrausgabe, die aus späteren Anleiheeriöen zu decken ist     1. Übertrag aus 1926: Mehrausgabe, die aus späteren Anleiheeriöen zu decken ist     1. Verwaltungseinnahmen   1.2   0.1   3.6.     2. Erlös aus der 1927 er Anleihe   - 101.4     Summe   1.2   0.1   105.0     1. Ausgaben***):     1. Produktive Erwerbelosenfürsorge   6.1   80.0   5.4     2. Verkehrswesen   8.0   63.7   1.4     3. Innere Kriegelasten   8.4   19.8   8.4     4. Reparationszahlungen   8.3   42.5   34.6     5. Sonstiges   56.4   253.4   55.6      Mithin Mehrausgabe   Summe   82.2   459.4   55.6      Mithin Mehrausgabe   Summe   82.2   459.4   55.6      Summe   1.2   459.4   55.6     Summe   1.2   459.4   55.6     Summe   1.2   459.4   55.6     Mithin Mehrausgabe   8.4   459.4   55.6     Summe   82.2   459.4   55.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. Sonstiges   28,5   409,6   55,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   409,6   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   56,   |
| Summe   Summ   |
| Mithin Mehrausgabe   27.3   67.4   216.     Mithin Mehrausgabe   27.3   67.4   216.     B. Außerordentlicher Haushalt     I. Übertrag aus 1926: Mehrausgabe, die aus späteren Anleiheerlösen zu decken ist   290.0   290.0   290.0     II. Einnahmen***;   1. Verwaltungseinnahmen   1.2   0.1   105.0     Summe   1.2   0.1   105.0     III. Ausgaben****;   1. Produktive Erwerbslosenfürsorge   6.1   80.0   5.1     2. Verkehrswesen   8.0   63.7   1.1     3. Innere Kriegslasten   3.4   19.8   8.1     4. Reparationszahlungen   3.4   19.8   8.1     5. Sonstiges   5.0   5.1     6.1   5.0   5.1     6.1   5.0   5.1     7.   8.1   8.3   4.1     8.2   8.3   4.1     8.3   4.1   5.3     8.4   5.3   4.1     8.4   5.3   4.1     8.5   5.1   5.1     Mithin Mehrausgabe   8.2   459.4   55.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mithin Mehrausgabe   Mithin    |
| B. Außerordentlicher Haushalt   I. Übertrag aus 1926: Mehrausgabe, die aus späteren Anleiheerlösen zu decken ist   290,0   290,0   290,0     290,0     1. Einnahmen***):   1. Verwaltungseinnahmen   1,2   0,1   3,6   2. Erlös aus der 1927 er Anleihe   1,2   0,1   101,4   101,4     105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,0     1,2   0,1   105,   |
| III. Ausgaben***):  1. Produktive Erwerbelosenfürsorge 8,1 80.0 5,1 80.0 80.7 1,0 80.0 80.7 1,0 80.0 80.7 1,0 80.0 80.7 1,0 80.0 80.7 1,0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III. Ausgaben****):  1. Produktive Erwerbelosenfürsorge 2. Verkehrswesen 8.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0 63.7 1.0                  |
| 1. Produktive Erwerbelosenfürsorge 6,1 80,0 5,4 2. Verkehrswesen 8,0 63,7 1,4 19,8 8,4 19,8 8,4 19,8 8,5 5,5 Sonstiges 8umme 82,2 459,4 55,6 Mithin Mehraussahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Verkenryween     8.0     63.7     1,       3. Innere Kriegslasten     3,4     19.8     8,       4. Reparationszahlungen     8,3     42.5     34.5       5. Sonstiges     56.4     253,4     34.8       Summe     82,2     459,4     55,6       Mithin Mehrauszahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.3 42.5 5. Sonstiges 56.4 253.4 — Summe 82.2 459.4 55.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8umme 82,2 459,4 55,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mithin Mehrausgabe Summe 82,2 459,4 55,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mithin Mehrausgahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mithin Mehreinnahme 81,0 354,4 55,5  Abschluß (Dezember 1927)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Ordentlicher Haushalt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Ordentlicher Haushalt: 1. Dertrag aus 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Außerordentlicher Haushalt: 615,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Außerordentlicher Haushalt: 615,4 Ubertrag aus 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 644,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bestand — 29,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ). Stand der schwebenden Schuld November Dezem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schatzanweisungen 9,4 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *) Soll nach Haushalt 1927: 8659.0+ 74,5 aus 1926 = 8733.5 Mill. RM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200,  3) Soll nach Haushalt 1927: 8659,0+ 74.5 aus 1926 = 8733.5 Mill. RM.  Soll nach Haushalt 1927: 8659,0+ 423.0 aus 1926 = 9082.0 Mill. RM.  Soll nach Haushalt 1927: 9,8+ 496.4 Soll aus Anleihen - 476.2 Mill. RM.  Soll nach Haushalt 1927: 476,2+281,6 aus 1926 + 290,0 s. B. I) aus aren Anleihen zu decken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| eren Anleihen zu decken. 476,2+281,6 aus 1926 + 290,0 (s. B. I) aus s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anmerkung: Aus den Steuereingängen im Monat Dezember 1927 sind im Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Preußische Staatsfinanzen im Dezember 1927

| (in Millionen Reichsmark)                                                                                                                                                            | November<br>1927                                      | Dezember<br>1927                               | 1. April bis<br>31. Dezember<br>1927       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Einnahmen: a) Reichssteuerüberweisungen (Staatsanteil) b) Grundvermögenssteuer c) Hauszinssteuer (Staatsanteil) d) Sonstige Einnahmen  2. Ausgaben: Staatsausgaben 3. Mithin mehr | 89,9<br>22,8<br>42,6<br>64,2<br>219,5<br>212,0<br>7,5 | 48.8<br>20,0<br>45.2<br>52,6<br>166,6<br>198,9 | 353,8<br>169,3<br>349,5<br>777,4<br>1860,0 |
| Mithin weniger                                                                                                                                                                       | 34,6                                                  | 82,8<br>40,6                                   | 88.4                                       |

#### Deutsche Goldbiskontbank

|                                                                                                                                                                                       | 81. 1. 1928                                                                                                                   | 31. 12. 1927                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktiva:                                                                                                                                                                               | £ sh.d.                                                                                                                       | £ sh. d.                                                                                                                       |
| Noch nicht eingezahltes Aktienkapital                                                                                                                                                 | 3 352 800.—.—<br>37 387.10.—<br>502 317. 2. 1<br>13 639 950. 8. 1<br>109 309. 9. 9                                            | 3 352 800<br>170 032.13. 6<br>1 081 887. 1. 7<br>13 719 955.14. 6<br>107 859.13. 9                                             |
| Passiva:                                                                                                                                                                              | 30.00                                                                                                                         |                                                                                                                                |
| Grundkapital Reservefonds Sonderreservefonds Jelkrederefonds Taglich fällige Verbindlichkeiten Lombard bei der Reichebank Befristete Verpflichtungen Sonstige Passiva einschl. Gewinn | 10 000 000.—.—<br>70 148. 1. 7<br>1 000 000.—.—<br>2 90 000.—.—<br>2 082 619.10. 1<br>4.18.—<br>3 401 860.—. 3<br>797 132.—.— | 10 000 000.—.—<br>70 148, 1, 7<br>1 000 000.—.—<br>290 000.—.—<br>1 526 821, 6, 3<br>4.18.—<br>5 212 922, 8, 6<br>832 588.14.— |
| Giroverbindlichkeiten                                                                                                                                                                 | 2 533 063. 8. 9                                                                                                               | 2 396 864. 8. 7                                                                                                                |

#### Wochenübersicht der Reichsbant

| (in Millionen Reichsmark)                                                                                                 | 31. I.<br>1928                 | Vor-<br>woche                  | Vor-<br>monat                  | Vor-<br>jahr                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiva                                                                                                                    |                                | 1                              |                                |                                |
| Noch nicht begebene Reichsbankanteile.     Goldbestand (Barrengold) sowie in- und ausländische Goldmunzen, das Pfund fein | 177,212                        | 177,212                        | 177,212                        | 177,212                        |
| zn 1992 RM. berechnet                                                                                                     | 1865,284<br>1781,752           |                                |                                |                                |
| Zentralnotenbanken                                                                                                        | 83,532                         |                                |                                | 700                            |
| Deckungsfähige Devisen 4. a) Reichsschatzwechsel                                                                          | 296,005                        | -                              | _                              |                                |
| b) Sonstige Wechsel und Schecks 5. Deutsche Scheidemunzen 6. Noten anderer Banken                                         | 2372.850<br>71,300<br>7.477    |                                | 42,727                         | 126,810                        |
| 7. Lombardforderungen<br>8. Effekten                                                                                      | 91,246<br>93,271               | 23,458<br>93,256               | 78,320<br>93,431               | 81,618<br>88,884               |
| 9. Sonstige Aktiven                                                                                                       | 599,113                        | 564,964                        | 499,248                        | 570,194                        |
| Passiva 1. Grundkapital:                                                                                                  |                                |                                |                                |                                |
| a) begebenb) noch nicht begeben                                                                                           | 122,788<br>177,212             | 122,788<br>177,212             | 122,788<br>177,212             |                                |
| a) gesetzlicher Reservefonds                                                                                              | 38,510                         | 38,510                         | 38,510                         | 33,952                         |
| dendenzahlung<br>c) sonstige Rücklagen                                                                                    | 44,888<br>160,000              | 44,883<br>160,000              | 44,883<br>160,000              | 43,183                         |
| Betrag der umlaufenden Noten     Sonstige täglich fällige Verbindlichkeiten     Sonstige Passiva                          | 4251,185<br>497,777<br>281,403 | 3682,594<br>707,987<br>279,794 | 4564,047<br>779,113<br>284,920 | 3409,616<br>574,566<br>200,794 |
| Umsatz der Abrechnungsstellen im Januar.<br>Giro-Umsätze im Januar.                                                       | 10055,748<br>58095,488         | 1=2                            | 9506,242<br>56794,925          | 5837,478<br>49887,079          |
| Bestand an Rentenbankscheinen                                                                                             | 24.9<br>025.7                  | 44,6<br>606,1                  | 23.6<br>716.2                  | 43,1<br>1108,1                 |

Redaktion des "Magazin der Wirtschaft": Berlin SW 48 Hedemannstraße 18, Tel. Kurfürst 5645, 5646, 5647. — Verantwortlich für die Redaktion Dr. Herbert Block, Bln.-Wilmersdorf. — Für die Inserate Karl Bayer. Berlin-Bernau. — Verlag. "Wirtschaft und Geschäft" G.m.b.H. BerlinSW48, Hedemannstraße. 13. – Postscheckkonto: Berlin 58914. — Bankkonto: Dresdner Bank, Depositenkasse F, Berlin SW. Spittelmarkt. — Druck: Gehring & Reimers G, m. b. H., Berlin SW 63, Ritterstraße 76. — Alleinige Anzeigenannahme: Karo-Reklame G,m.b.H., Berlin SW48, Hedemannstraße 13. — Für unverlangt eingesandteManuskripte übernimmt die Redaktion, aus wenn Rückporto belliegt, keine Verantwortung. Bezugspreis: Bei Postzustellung M. 12.— pro Quartal bei Zusendung durch Streifband im Inland und Österreich M. 13.— im Ausland M. 14.—.





nach allen Hafen der Weit

Regelmäßige Personen- und Frachtdienste

Vergnügungs, und Erholungsreisen zur See

Mittelmeer- und Orientfahrten Nordlandfahrten Reisen um die Welt Westindienfahrten

Auskünfte und Prospekte kostenlos durch die

## HAMBURG-AMERIKALINIE

HAMBURG 1 / Alsterdamm 25

und die Reisebüros und Vertretungen an allen größeren Plätzen des In- und Auslandes

Dertretungen in Berlin, Reisebüros der Hamburg-Amerika Linie, W 8, Unter den Linden 8 und am Ino, Hardenbergstraße 20 a—e und Poseidon-Schiffahrt-A. G., Potsdamer Straße 103 a.

# REICHS-KREDIT-GESELLSCHAFT

## **AKTIENGESELLSCHAFT** BERLIN W8

# Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 1927.

Das Wirtschaftsjahr 1927 ist durch eine weitere Besserung der Beschäftigung gekennzeichnet, die ihre hauptsächliche Ursache in dem Investitions- und Erneuerungsbedürfnis der Industrie und der Dringlichkeit des lange zurückgehaltenen Bedarfs an Verbrauchsgütern hatte. Die in Verbindung mit dem englischen Bergarbeiterstreik entstandene Kohlen- und Eisenkonjunktur griff im Berichtsjahre in wachsendem Maße auf die weiterverarbeitenden Industrien über. Die Vergrößerung der Produktion und die damit in engem Zusammenhang stehende Zunahme des Konsums wären indessen neben den Leistungen aus dem Dawesplan nicht in dem erreichten Ausmaße möglich gewesen, wenn nicht der seit dem Kriege be-stehende Mangel an flüssigem Kapital durch Auslandsanleihen wesentlich gemildert worden wäre. Die dem deutschen Geld-markt vom Auslande bereitwillig überlassenen Kredite, ferner der Umstand, daß der Gegenwert der Auslandsanleihen häufig schon längere Zeit vor seiner endgültigen Verwendung dem deutschen Markte zur Verfügung stand, erregten in den ersten Monaten des Berichtsjahres den Anschein eines für die deutschen Bedürfnisse ausreichenden Kapitalbesitzes und erweckten die Hoffnung auf eine dauernde Senkung der Kapitalzinssätze. Dies führte anfänglich zu einer starken Nachfrage nach festverzinslichen Werten. So stieg beispielsweise der Kurs der 6% igen Berliner Goldanleihe von 91,40 am 3. Januar auf 98,10 am 1. Februar, um später, als sich das Mißverhältnis zwischen Kapitalangebot und Kapitalnachfrage deutlich erwiesen hatte, unter erheblichen Schwankungen bis auf 81% am 1. Dezember zu sinken.

Einen sehr unruhigen Verlauf nahm auch der Geldmarkt. Einen sehr unruhigen Verlauf nahm auch der Geldmarkt. Noch deutlicher als die Entwicklung des Reichsbankdiskontsatzes, der im Januar von 6% auf 5% herabgesetzt wurde und im Juni auf 6%, im Oktober auf 7% stieg, zeigen dies die Sätze für Tages- und Termingeld. Der Satz für Termingeld sitze von 5,4% im Februar auf 8,2% im Dezember, während in der gleichen Zeit die Schwankungen an den wichtigsten slandsbörsen ½% nicht überstiegen. Die Sätze für Tagesgeld bewegten sich in steilen Kurven zwischen 3% und 9½%; in New York betrug demogegenüber, während des Berichtsin New York betrug demgegenüber während des Berichtsjahres der niedrigste Satz  $3\frac{1}{4}\%$ , der höchste  $5\frac{1}{2}\%$ .

Das Emissionsgeschäft der Banken kam unter diesen Umständen allmählich fast völlig zum Erliegen. Langfristige Kredite konnten über die von dem Auslande hergegebenen Beträge hinaus der Wirtschaft nur noch in geringem Maße zur Verfügung gestellt werden, was sich für die auf diese Kredite angewiesenen Wirtschaftsweige, namentlich die Landwirtschaft, auf das empfindlichste fühlbar machte. Als ein Hindernis für die Unterbringung deutscher Inlandsanleihen im Auslande erwies sich die Kapitalertrags-

Beim Börsengeschäft war die Stimmung und damit die Kursgestaltung im wesentlichen von der Verfassung des Geldmarktes abhängig. Die Folge waren erhebliche Kursschwankungen. Der von uns aufgestellte deutsche Aktienindex (2. Januar 1925 = 100) zeigt ein Ansteigen von 149 im Januar auf 167 im April, ein Absinken bis 124 im November und ein Wiederansteigen auf 134 im Dezember. Dagegen hob sich in ziemlich gleichmäßiger Steigerung der Aktienindex in England von 120 im Januar auf 123 im Dezember, in der Schweiz von 170 im Januar auf 191 im November, in den Vereinigten Staaten von 155 im Januar auf 199 im Dezember. Die durch heftige Schwankungen hervorgerufene Beunruhigung der Effektenbesitzer brachte eine starke Einschränkung der Börsenumsätze und im Zusammenhang damit auch des Lombard- und Reportgeschäftes mit sich.

Der Belebung der Wirtschaft entsprach eine Steigerung der seitens der Kreditinstitute zur Verfügung gestellten Betriebskredite. Der Wechselbestand der Reichsbank stieg von 1,4 Millarden Reichsmark Ende Januar auf 2,8 Milliarden Ende Oktober und 3,1 Milliarden Ende Dezember. Auch die zur Finanzierung des Außenhandels zur Verfügung gestellten Rembourskredite nahmen nicht unerheblich zu. Die Zinssätze für die Kredite waren bedingt durch die Knappheit an eigenen flüssigen Mitteln in Deutschland und die Kosten der hereingenommenen Auslandsgelder einschließlich der Valutasicherung. Hieran wird sich einstweilen nichts ändern, da die Auslandsgelder bis auf weiteres nicht entbehr-lich sind. Von großem Wert ist das wachsende Verständnis der ausländischen Finanzkreise für die Notwendigkeiten und Besonderheiten der deutschen Wirtschaft und der feste Glaube dieser Kreise an die Gesundung Deutschlands.

Die Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft hat in der Der Umsatz auf einer Berichtszeit weiter zugenommen. Seite des Hauptbuches ist auf 52,6 Milliarden RM gestiegen.

Mit Rücksicht auf den vermehrten Umfang der Geschäfte wurde unser Aktienkapital von 30 Millionen RM auf 40 Milwurde inser Aktienkapital von 30 minuten zum Kurse lionen RM erhöht. Die neuen Aktien wurden zum Kurse von 150% von der Vereinigte Industrie-Unternehmungen Aktiengesellschaft (Viag), Berlin, übernommen. Das Aufgeld in Höhe von 5 Millionen RM ist dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt worden.

Zu Beginn des Berichtsjahres übernahmen wir die Geschäfte der Devisenbeschaffungsstelle G. m. b. H., die danach in Liquidation trat.

Zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bemerken wir folgendes:

Unter Guthaben bei Banken und Bankiers sind wieder nur die Nostroguthaben und an erste Banken und Bankiers gegebene Gelder aufgeführt.

Die Abnahme der Reports und Lombards erklärt sich aus dem Rückgang des Börsengeschäftes im Laufe des

Jahres.

Die Vorschüsse auf Waren und Warenverschiffung enthalten lediglich die mit dem Außenhandel zusammenhängenden Kreditgewährungen.

Die eigenen Wertpapiere bestehen vorwiegend aus festverzinslichen Schuldverschreibungen.

Das Konto Konsortialbeteiligungen hat eine weitere Steigerung erfahren. Von Gemeinschaftsgeschäften, bei denen wir mitwirkten, erwähnen wir die folgenden:

#### Übernahme und Börseneinführungen von Anleihen:

6% ige Deutsche Reichsanleihe von 1927,

6% ige Bayerische Staatsanleihe von 1927, 6% ige Sächsische Staatsanleihe von 1927,

7% ige Thüringische Staatsanleihe von 1927, 6% ige Bayerische Kommunal-Goldanleihe von 1927,

6% ige Pforzheimer Stadtanleihe,

6% ige Anleihe der Gewerkschaft der Steinkohlenzeche "Mont Cenis" in Sodingen i. W.

#### Kapitalerhöhungen und Fusionen:

Berg-Heckmann-Selve A.-G., Altena i. W., Elektrizitätswerke Liegnitz A.-G., Liegnitz, Klöckner-Werke A.-G., Berlin, Preußische Hypotheken-Actien-Bank, Berlin, Preußische Pfandbrief-Bank, Berlin, Svenska Tändsticks Aktiebolaget, Stockholm.

#### Börseneinführungen:

5%ige Nürnberger Goldanleihe von 1923,

7% ige Pfandbriefe der Deutschen Wohnstätten-Hypothekenbank A.-G., Berlin, Reihe II,

6% ige Gold-Kommunal-Schuldverschreibungen Serie XI der Thüringischen Landes-Hypothekenbank A.-G., Weimar,

7% ige Gold-Kommunal-Schuldverschreibungen Serie VI, VIII der Thüringischen Landes-Hypothekenbank A.-G., Weimar,

6% ige Goldpfandbriefe Serie X der Thüringischen Landes-Hypothekenbank A.-G., Weimar,

7% ige Goldpfandbriefe Serie VII, IX der Thüringischen Landes-Hypothekenbank A.-G., Weimar,

8% ige Goldpfandbriefe Serie V der Thüringischen Landes-Hypothekenbank A.-G., Weimar,

Aktien der Baer & Stein Aktiengesellschaft, Berlin,

Aktien der Brown, Boveri & Cie. A.-G., Mannheim,

Aktien der Concordia-Bergbau-Aktiengesellschaft zu Oberhausen (Rhld.),

Aktien der Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte in Rosenberg (Oberpfalz),

Aktien der Zuckerfabrik Froebeln Aktiengesellschaft, Froebeln.

Bei den dauernden Beteiligungen bei anderen Banken und Bankfirmen ist keine wesentliche Veränderung eingetreten. Die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt einen Überschuß von RM 6515652,96. Wir schlagen vor, diesen wie folgt zu verwenden:

für den gesetzlichen Reservefonds ..... RM 2 000 000. für den Angestellten-Unterstützungsfonds ,, 250 000, für 8% Dividende auf das Aktienkapital . ,, 3 200 600,—

zusammen ..... RM 5 450 000,---

Der nach Zahlung des satzungsgemäßen Gewinnanteils des Aufsichtsrats verbleibende Restbetrag von RM 932319,61 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Berlin, den 1. Februar 1928.

#### DER VORSTAND

Fischer Heimann Landauer Lenzmann Ritscher Scheibner Simmonds

stellvertretend: Kutschenreuter Post Seegall

#### Bericht des Aufsichtsrates.

Die Bilanz ist in unserem Auftrage wiederum durch die Deutsche Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft, Berlin, geprüft worden. Wir schließen uns den Vorschlägen des Vorstandes an.

Berlin, den 1. Februar 1928.

#### DER AUFSICHTSRAT.

Fischer.

#### Bilanz zum 31. Dezember 1927

| Aktiva                       | RM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RM             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DM                                    | 77.5           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Kasse, Sorten und Kupons     | ICM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Passiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RM                                    | RM             |
| Guthaben bei Reichsbank,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 653 396,25   | Aktienkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 40 000 000,—   |
| Postscheckamt u. Kassen-     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Reservefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | grand I                               | 17 000 000,    |
| Verein                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 1/0 1/0 10  | Gläubiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 487 534 543,52 |
| Schecks, Wechsel und unver-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 162 168,19  | davon fällig bis zu 7 Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 204 148 768,42                        |                |
| zinsliche Schatzanweisungen  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 210 670 97 | " bis zu 4 Wochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 213 311,12                         |                |
| Guthaben bei Banken und      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 318 679,27 | " darüber hinaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185 172 463,98                        | Maria Control  |
| Bankiers                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 300 433,23  | Akzepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and the same                          | 14 676 117,53  |
| Reports und Lombards gegen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 300 433,23  | Angestellten-Unterstützungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                |
| börsengängige Wertpapiere    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 907 495,75  | fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 650 000,—      |
| Vorschüsse auf Waren und     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 301 430,10  | Transitorische Posten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 1 575 159,34   |
| Warenverschiffungen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 750 883,94  | Avale und Bürgschaftsver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.000 000 00                          |                |
| Sonstige Schuldner           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 226 057 585,53 | pflichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 296 795,20                          |                |
| davon gedeckt                | 195 567 489,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Gewinn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 505 005 (0                            |                |
| Eigene Wertpapiere           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 000 000,     | Vortrag aus 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 507 295,62                            |                |
| Konsortial-Beteiligungen     | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000 000      | Reingewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 008 357,34                          | 6 515 652,96   |
| Dauernde Beteiligungen bei   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                     |                |
| anderen Banken und Bank-     | I CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The product of the                    |                |
| firmen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                |
| Bankgebäude                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000 000,—    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                |
| Sonstige Immobilien          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                |
| Mobilien                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                |
| Transitorische Posten        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800 829,19     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                |
| Avale und Bürgschaftsschuld- | 0.004 =0=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | The second secon |                                       |                |
| ner                          | 3 296 795,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 567 951 473,35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 567 951 473,35 |

## Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 1927

| Aufwand Handlungsunkosten und Steuern Gewinn | RM<br>8 073 301,91<br>6 515 652,96 | Ertrag Vortrag aus 1926 Zinsen, Devisen und Sorten Provisionen Einnahmen aus Gemeinschaftsgeschäften | RM<br>507 295,62<br>8 275 288,98<br>4 993 054,77<br>813 315,50 |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                              | 14 588 954,87                      |                                                                                                      | 14 588 954,87                                                  |

Berlin, den 1. Februar 1928

Vorstehende Bilanz haben wir geprüft und mit den ordnungsmäßig geführten Büchern in Übereinstimmung gefunden.

Deutsche Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft Dr. Adler Böhm Reichs-Kredil-Gesellschaft Aktiengesellschaft Fischer Heimann Landauer Lenzmann Ritscher Scheibner Simmonds

stellvertretend: Kutschenreuter Post Seegall

# Deutsche Babcock & Wilcox - Dampfkessel - Werke Actien - Gesellschaft

Bilanz per 30. September 1927

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RM                                             | Pf    | RM                                                                                       | Pf                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RM                                             | PI    |                                                                                          | FI                               |
| An Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B 700 000                                      | 13    | 2 000 000                                                                                | -                                |
| " Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 100 000                                      | 0.5   | 5315.54                                                                                  | 160                              |
| Zugang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274 589                                        | 37    |                                                                                          |                                  |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 3 374 589                                      | 37    | SUPPLY TO                                                                                | 79                               |
| Abschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74 589                                         | 37    | 3 300 000                                                                                | _                                |
| " Maschinen, Inventar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Control                                  |       | No other wife                                                                            | La Company                       |
| und Gleise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 750 000                                      | -     |                                                                                          |                                  |
| Zugang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 311 398                                        | 68    |                                                                                          |                                  |
| 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 061 398                                      | 68    |                                                                                          |                                  |
| Abschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 311 398                                        | 68    | 2 750 000                                                                                | _                                |
| Absentending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 011 070                                      |       | 8 050 000                                                                                |                                  |
| Wanna and Hall-faha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TO STATE                                       |       | 0 000 000                                                                                |                                  |
| " Vorrat und Halbfabri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 934   | 1 480 843                                                                                | 11                               |
| kate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 289 686                                      | 62    | 1 100 010                                                                                |                                  |
| D 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 207 000                                      | 0.0   | -                                                                                        |                                  |
| Wechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 925 216                                        | 77    | B FOR                                                                                    |                                  |
| w echsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 214 903                                      | 39    |                                                                                          |                                  |
| 77 11. 001 707 00 DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |       |                                                                                          |                                  |
| Kreditoren 901587,99 RM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and the same                                   | -30   | C Pai                                                                                    |                                  |
| Anzahlungen 3281641,89 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |       | and the last                                                                             |                                  |
| Unbeh. Dividende<br>Nr. 26 576.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | -     |                                                                                          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |       |                                                                                          |                                  |
| $,, 27 \dots, 799,20 ,$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 186 995                                      | 48    | 2 027 907                                                                                | 91                               |
| ,, 28 2390,40 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 993                                        | 40    | 10 000                                                                                   | _                                |
| An Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | THE REAL PROPERTY.                             | 15    | 11 568 751                                                                               | 02                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |       | 11 200 121                                                                               | 04                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2750 500                                       | 4     | RM                                                                                       | Pf                               |
| Per Aktienkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |       | 8 000 000                                                                                | -                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |       |                                                                                          |                                  |
| Gesetzlicher Reservefo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |       | 800 000                                                                                  | -                                |
| " Gesetzlicher Reservefo<br>" Spezial-Reservefonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nds                                            |       | 800 000<br>200 000                                                                       | _                                |
| Spezial-Reservefonds .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nds                                            |       |                                                                                          | 1 - 1                            |
| " Spezial-Reservefonds.<br>" Erneuerungskonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nds                                            |       | 200 000                                                                                  | -                                |
| Spezial-Reservefonds .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nds                                            |       | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751                                                        | -                                |
| " Spezial-Reservefonds.<br>" Erneuerungskonto<br>" Reingewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nds                                            |       | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751                                          |                                  |
| " Spezial-Reservefonds.<br>" Erneuerungskonto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nds                                            |       | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751                                          |                                  |
| " Spezial-Reservefonds.<br>" Erneuerungskonto<br>" Reingewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nds                                            |       | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br><b>1926-27</b>                        | -<br>02<br>02                    |
| " Spezial-Reservefonds.<br>" Erneuerungskonto<br>" Reingewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ndst-Rechnu                                    | ng    | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27                               | 02<br>02<br>02<br>Pf             |
| " Spezial-Reservefonds. " Erneuerungskonto " Reingewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ndst-Rechnu                                    | ng    | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27<br>RM<br>1 434 830            | 02<br>02<br>02<br>Pf<br>87       |
| Geschäftsunkosten  Geschäftsungen  Geschäftsungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ndst-Rechnu                                    | ng    | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27<br>RM<br>1 434 830<br>385 988 | 02<br>02<br>02<br>Pf<br>87<br>05 |
| Gewinn- und Verlus  Geschäftsunkosten Abschreibungen Reingewinn  Reingewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ndst-Rechnu                                    | ng    | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27<br>RM<br>1 434 830            | 02<br>02<br>02<br>Pf<br>87       |
| Gewinn- und Verlus  Geschäftsunkosten Abschreibungen Reingewinn  Hiervon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t-Rechnu                                       | ng    | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27<br>RM<br>1 434 830<br>385 988 | 02<br>02<br>02<br>Pf<br>87<br>05 |
| Geschäftsunkosten  Reingewinn  Geschäftsunkosten  Reingewinn  Geschäftsunkosten  Abschreibungen  Reingewinn  Reingewinn  9% Dividende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ndst-Rechnu                                    | ng    | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27<br>RM<br>1 434 830<br>385 988 | 02<br>02<br>02<br>Pf<br>87<br>05 |
| Geschäftsunkosten Abschreibungen Reingewinn  Geschäftsunkosten Abschreibungen Reingewinn  Hiervon: 9% Dividende Tantieme für den Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t-Rechnu                                       | ng    | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27<br>RM<br>1 434 830<br>385 988 | 02<br>02<br>02<br>Pf<br>87<br>05 |
| Gewinn- und Verlus  Gewinn- und Verlus  Geschäftsunkosten Abschreibungen Reingewinn Hiervon: 9% Dividende Tantieme für den Aufsichtsrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t-Rechnu<br>20 000,— F                         | ng    | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27<br>RM<br>1 434 830<br>385 988 | 02<br>02<br>02<br>Pf<br>87<br>05 |
| Gewinn- und Verlus  Gewinn- und Verlus  Geschäftsunkosten Abschreibungen Reingewinn Hiervon: 9% Dividende Tantieme für den Aufsichtsrat Spezial-Reservefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,— F                                     | ng RM | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27<br>RM<br>1 434 830<br>385 988 | 02<br>02<br>02<br>Pf<br>87<br>05 |
| Gewinn- und Verlus  Gewinn- und Verlus  Geschäftsunkosten Abschreibungen Reingewinn Hiervon: 9% Dividende Tantieme für den Aufsichtsrat Spezial-Reservefonds Erneuerungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,— F<br>44 444,—<br>00 000,—<br>00 000,— |       | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27<br>RM<br>1 434 830<br>385 988 | 02<br>02<br>02<br>Pf<br>87<br>05 |
| Gewinn- und Verlus  Gewinn- und Verlus  Geschäftsunkosten Abschreibungen Reingewinn  Hiervon: 9% Dividende Tantieme für den Aufsichtsrat Spezial-Reservefonds Erneuerungs-Konto 1 Vortrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,— F                                     | ng    | 200 000<br>1 400 000<br>1 168 751<br>11 568 751<br>1926-27<br>RM<br>1 434 830<br>385 988 | 02<br>02<br>02<br>Pf<br>87<br>05 |

Berlin, den 30. September 1927.

#### Deutsche Babcock & Wilcox- Dampikessel - Werke Actien-Gesellschaft

Der Vorstand: Dr. Jurenka. Der Aufsichtsrat: Dr. Friedr. Kirchhoff, Vorsitzender.

2 989 569 94

2 966 043 80 2 989 569 94

Pf 23 526 14

RM

Vorstehenden Abschluß sowie Gewinn- und Verlustrechnung habe ich geprüft und mit den Büchern und Belegen der Gesellschaft übereinstimmend gefunden.

Richard Haack, vereideter Bücherrevisor beim Landgericht Dortmund.

# Berg-Heckmann-Selve Aktiengesellschaft, Einsal. Bilanz per 30. September 1927

| Bilanz per 30. September 1927                   |                      |    |                     |            |    |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------|----|---------------------|------------|----|--|--|
| Vermögen.                                       | RM                   | Pf | RM                  |            | Pf |  |  |
| GrundstückeZugang in 1926/27                    | 3 030 783<br>12 099  |    | 3 042 8             | 82         | 30 |  |  |
| Fabrikgebäude                                   | 4 522 636            |    |                     |            |    |  |  |
| Zugang in 1926/27                               | 185 752<br>4 708 388 |    |                     |            |    |  |  |
| ./. Abschreibung                                | 135 679              |    | 4 572               | 709        | 86 |  |  |
| Wohngebäude                                     | 3 091 504            |    |                     |            |    |  |  |
| Abgang in 1926/27                               | 34 973<br>3 056 530  |    |                     |            |    |  |  |
| ./. Abschreibung                                | 60 998               | _  | 2 995               | 531        | 98 |  |  |
| Wasserkraftanlage                               | 1 456 000            |    | A PA                |            |    |  |  |
| Zugang in 1926/27                               | 109 405              | 盡  | 1988                |            |    |  |  |
| ./. Abschreibung                                | 138 969              |    | 1 426               | 436        | 03 |  |  |
| Maschinen und Einrichtungen .                   | 4 280 315            | 64 | 63                  | 16         | 12 |  |  |
| Zugang in 1926/27                               | 664 445              |    | 500                 |            |    |  |  |
| / A1 1 11                                       | 4 944 761<br>442 910 |    | 4 501               | 951        | 49 |  |  |
| ./. Abschreibung                                | 442 910              | 19 | 16 539              | _          | =1 |  |  |
| Wertpapiere und Beteiligungen .                 |                      |    | 1 467               | 442        | 19 |  |  |
| Warenbestände                                   | -                    |    | 11 591<br>14 360    |            |    |  |  |
| Bankguthaben                                    |                      |    |                     | 758<br>659 |    |  |  |
| Kassen-, Reichsbank- und Post-<br>scheckbestand | Santa A              |    | 358                 | 063        | 74 |  |  |
| Bürgschaften                                    | 435 000              | -  |                     | 000        |    |  |  |
|                                                 |                      |    | 45 644              | 973        | 02 |  |  |
| Verbindlichkeiten.                              | RM                   | Pf | RM                  | 1          | Pf |  |  |
| Aktienkapital                                   |                      |    | 16 000              |            |    |  |  |
| Gesetzliche Reserve                             |                      |    | 2 259               | 164<br>144 |    |  |  |
| Obligationen                                    |                      |    |                     | 737        | 1  |  |  |
| Pensions- und Unterstützungs-                   | -                    |    |                     |            |    |  |  |
| kassen                                          | 13036                |    | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | 443        |    |  |  |
| Langfristige Verpflichtungen                    |                      |    | 7 175               |            | 1  |  |  |
| Kurzfristige Verpflichtungen                    |                      |    | 16 207              |            |    |  |  |
| Akzepte                                         |                      |    | 1 307               | 265<br>612 |    |  |  |
| Rückstellung für evtl. Aufwer-                  |                      |    | 300                 |            | 1  |  |  |
| tungsansprüche                                  | -                    | 10 |                     | 436        |    |  |  |
| Reingewinn                                      | 435 000              | -  | 553                 | 123        | 96 |  |  |
| 300000000000000000000000000000000000000         | 230 000              | _  | 45 644              | 973        | 02 |  |  |
|                                                 | -                    | 1  | 1 10 0 11           | ,,0        |    |  |  |

#### Gewinn- und Verlustrechnung.

| Zinsen       | Soll. Lasten Werksanlagen | 1 495 607<br>1 180 430<br>778 557<br>553 123 | 67<br>54<br>96 |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|              |                           | 4 007 720                                    | 13             |
| Rohüberschuß | Habeu.                    | 4 007 720                                    | _              |
|              |                           | 4 007 720                                    | 13             |

Wir haben vorstehende Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung geprüft und bestätigen deren Übereinstimmung mit den ordnungsmäßig geführten Büchern der Gesellschaft.

Altena, den 10. Januar 1928.

Deutsche Waren-Treuhand-Aktiengesellschaft.

# Ausgabe

von Goldmark 125 Millionen reichsmündelsicherer Vorzugsaktien Serie V der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Inhaber-Zertifikaten der Reichsbank Gruppe II

mit vom Reich garantierter 7% Vorzugsdividende ab 1. Januar 1928.

## Goldmark 100 Millionen Zertifikate

jetzt zur Zeichnung aufgelegt werden

(Eine Goldmark gleich dem Gegenwert von 1/2790 kg Feingold)

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist auf Grund des Reichsbahngesetzes vom 30. August 1924 (RGBl. II, S. 272) am 11. Oktober 1924 errichtet. Sie ist eine Körperschust össentlichen Rechts und steht nach Maßgabe der §§ 31 ff. des Reichsbahngesetzes unter der Aussicht der Reichsregierung. Das der Gesellschaft vom Reich übertragene ausschließliche Recht zum Betrieb der Reichseisenbahnen endet am 31. Dezember 1964, vorausgesetzt, daß alsdann sämtliche Reparationsschuldverschreibungen und sämtliche Vorzugsaktien getilgt, zurückgekauft oder eingezogen sind. Die Reichsbahn-Gesellschaft ist keine Aktiengesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches, jedoch ist die finanzielle Gestaltung der bei Aktiengesellschaften üblichen nachgebildet.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 15 Milliarden Goldmark, wovon

auf die Vorzugsaktien .... 2 Milliarden GM auf die Stammaktien .... 13 Milliarden GM

entfallen.

Die Vorzugsaktlen werden in verschiedenen Serien ausgegeben, die mit verschiedenen Rechten ausgestattet sein können (§ 4 [2] der Gesellschaftssatzung). Von den Vorzugsaktien sind 1,5 Milliarden GM bestimmt zur Kapitalbeschaffung für werbende Anlagen der Gesellschaft (neue Linien

Die Stammaktien werden auf den Namen des Deutschen Reichs oder auf Verlangen der Reichsregierung auf den Namen eines deutschen Landes ausgestellt.

Die Gesellschaft ist mit Reparationsschuldverschreibungen in Höhe von 11 Milliarden GM belastet. Für die Verzinsung und Tilgung dieser Schuld sind feste Jahresleistungen vorgesehen, die sich für das erste Reparationsjahr, d. h. für die Zeit vom 1. September 1924 bis 31. August 1925, auf 200 Millionen GM, für das zweite Jahr auf 595 Millionen GM, für das dritte Jahr auf 550 Millionen GM stellen und vom vierten Jahr ab 660 Millionen GM betragen.

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ist das größte Betriebsunternehmen der Welt. Ihr Eisenbahnnetz einschließlich der Bahnhofsanlagen besitzt eine Ausdehnung von 53000 km. Die zahlreichen Stationen — ihre Zahl beträgt 11760 - sind neuzeitlich ausgestattet und unterhalten; die Gleisanlagen und die Betriebseinrichtungen, insbesondere das Sicherungswesen, sind unter Benutzung aller Erfahrungen auf dem Gebiete moderner Eisenbahntechnik ausgebaut. Es steht ein Fuhrpark von 26000 Lokomotiven und Triebwagen, 63000 Personenwagen, 21000 Gepäckwagen, 670000 Güterwagen zur Verfügung.

An baulichen Anlagen sind außer den zahlreichen Kunstbauten (Brücken, Tunnel usw.) 107000 Wohnungen für das Personal, 105 Kraftwerke, 43 Gasanstalten, 1157 Wasserwerke, 1978 Lokomotivschuppen vorhanden.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft sollen innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht werden. Im Geschäftsjahr 1926, welches die Zeit vom 1. Januar 1926 bis 31. Dezember 1926 umfaßt, stellten sich

#### die Betriebseinnahmen

a) aus dem Personenverkehr

auf ....... 1,320 Milliarden RM b) aus dem Gü-

terverkehr

auf ...... 2,830 Milliarden RM

c) aus sonstigen Einnahme-

quellen auf. 0,390 Milliarden RM 4,540 Milliarden RM

#### die Betrlebsausgaben

a) persönliche

auf ...... 2.011 Milliarden RM

b) sächliche auf 1,212 Milliarden RM

Ausgaben für Erneuerung der Reichsbahnanlagen

auf ...... 0,457 Milliarden RM 3,680 Milliarden RM

Mithin Betriebsüberschuß rund 0,860 Milliarden RM der nach der Bilanz wie folgt Verwendung gefunden hat: 574 Millionen RM für den Dienst der Reparationsschuldverschreibungen,

" als Zuweisung zur gesetzlichen Ausgleichsrücklage,

., für Abschreibungen und Rückstellungen, 140

55 " als Reingewinn. 22

Von diesem Reingewinn sind 40 Millionen RM als Dividende für die bis zum Ende des Geschäftsjahres 1926 ausgegebenen Vorzugsaktien verteilt und 15 Millionen RM auf neue Rechnung vorgetragen worden, so daß der Vortrag für 1927 – einschließlich des Vortrages aus 1925 in Höhe von 153 Millionen RM - rund 168 Millionen RM betrug.

Der Verkehr bei der Reichsbahn hat sich auch im Geschäftsjahr 1927 weiterhin günstig entwickelt. Die Leistungen an Personenkilometern stiegen von rund 43 Milliarden im Geschäftsjahr 1926 nach dem vorläufigen Ergebnis auf 45,18 Milliarden im Geschäftsjahr 1927, die Leistungen an Gütertonnenkilometern von 64,8 auf 74,2 Milliarden.

Das finanzielle Ergebnis des Geschäftsjahres 1927 liegt noch nicht fest. Die etwas über 5 Milliarden RM betragende Einnahme deckt alle erforderlichen Ausgaben und Rückstellungen. Es ist eine durchaus befriedigende Bilanz zu

Von den Vorzugsaktien der Gesellschaft sind bisher 881 Millionen GM (Serie I, II, III, IV) ausgegeben worden, so daß zurzeit noch 1119 Millionen GM unbegeben sind. Von diesem Betrage beabsichtigt die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft jetzt zur Beschaffung von Geldmitteln für den Ausbau von werbenden Anlagen der Reichsbahn (Fortführung der Elektrisierung, Verstärkung der Brücken, Ausbau von Bahnhöfen und Werkstätten) eine Serie von 125 Millionen GM (Serie V) auszugeben. Hiervon werden 100 Millionen GM zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt und der Rest, der bis zum Ende dieses Jahres gesperrt ist, zur anderweitigen Verfügung der Reichsbahn zurückgehalten.

Die Vorzugsaktien lauten auf den Inhaber. Sie gewähren Die Vorzugsaktien lauten auf den Inhaber. Sie gewähren den Anspruch auf Kapitalrückzahlung spätestens bei Ablauf des Betriebsrechtes sowie auf eine Vorzugsdividende, die für die Serie V auf 7% bemessen ist. Im Falle einer weiteren Verteilung eines Reingewinns gemäß § 25 (2) Ziffer 4c der Gesellschaftssatzung wird ½ auf die 2 Milliarden GM Vorzugsaktien als Zusatzdividende und ½ auf die Stammaktien ausgeschüttet. Da das Stammaktienkapital 13 Milliarden GM und das Vorzugsaktienkapital 2 Milliarden GM beträgt, würde die Ausschüttung einer Dividende von 1% an die Stammaktionäre die gleichzeitige Verteilung einer Zusatzdividende von 3¼% auf 2 Milliarden GM Vorzugsaktien zur Folge haben. Die auf den nicht begebenen Teil von 2 Milliarden GM Vorzugsaktien entfallende Zusatzdividende wächst arden GM Vorzugsaktien entfallende Zusatzdividende wächst den Stammaktien zu.

Auf die Vorzugsdividende von 7% wird am 2. Januar jedes Jahres eine Abschlagszahlung von 31/2% des Nennbetrages der Stücke in Reichsmark geleistet. Die Zahlung der Restdividende erfolgt am dritten Tage nach Genehmigung der Bilanz durch den Verwaltungsrat. Hierbei wird der Goldmarkbetrag der gesamten Dividende in Reichsmark umgerechnet und von diesem Betrage die in Reichsmark gezahlte Abschlagsdividende in Abzug gebracht. (Eine Goldmark ist gleich dem Gegenwert von 1/2790 kg Feingold. Dieser Gegenwert wird errechnet nach dem am dritten Werktage — oder falls an diesem Tage kein amtlicher Goldpreis veröffentlicht wird, nach dem zuletzt vor dem dritten Werktage — vor der Sitzung des Verwaltungsrats amtlich bekanntgegebenen Londoner Goldpreise und dem Mittelkurs der an diesem Tage an der Berliner Börse erfolgten amtlichen Notierung für Auszahlung London. Ergibt sich aus Jieser Umrechnung für das Kilogramm Feingold ein Preis un nicht mehr als 2820 RM und nicht weniger als 2760 RM so ist für jede geschuldete Goldmark eine Reichsmark in gesetzlichen Zahlungsmitteln zu zahlen.)

Das Deutsche Reich hat sich gegenüber den Aktionären der Serie V verpflichtet, die Zahlung der Vorzugsdividende von 7% zu garantieren. Die Reichsregierung hat ihre nach § 4 (2) der Gesellschaftssatzung erforderliche Genehmigung zu der Begebung der Vorzugsaktien der Serie V unter Nennwert erteilt. Für den Fall einer Erhöhung des Dividendensteuerabzuges über 10% hat sich die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft verpflichtet, für diejenigen Vorzugsaktionäre, denen der Abzug bei der Steuerzahlung nicht angerechnet wird, den über 10% hinausgehenden Betrag selbst zu tragen.

Die Vorzugsaktien jeder Serie können vom Beginn des 16. Jahres nach ihrer Ausgabe ab ganz oder zum Teil eingezogen werden. Sollten jedoch alle Reparationsschuldverschreibungen in einer kürzeren Frist getilgt oder zurückgekauft sein, so kann die Gesellschaft auch sogleich die Vorzugsaktien einziehen.

Bei Einziehung der Vorzugsaktien vor dem 11. Oktober 1959 wird ein erhöhter Einlösungskurs gewährt, und zwar beträgt der Einlösungskurs bei Einziehung vor Ablauf des 25. Jahres nach dem Übergang des Betriebsrechts an die Gesellschaft (also vor dem 11. Oktober 1949) 20% über den Nennwert, bei Einziehung vom 26. bis 35. Jahre nach dem Übergang des Betriebsrechts (also in der Zeit vom 11. Oktober 1949 bis 10. Oktober 1959) 10% über den Nennwert; nach dem 35. Jahre (also nach dem 10. Oktober 1959) erfolgt die Einziehung zum Nennwert. Die Reichsregierung kann verlangen, daß die Gesellschaft von ihrem Rechte der Einziehung unter Beachtung der vorstehenden Bestimmungen Gebrauch macht, wenn das Reich ihr die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellt.

Die Einlösung der aufgerufenen Stücke kann jeweilig nur zum 1. Juli eines jeden Jahres vorgenommen werden. Die Einlösung erfolgt in Goldmark unter Berechnung des Gegenwertes in Reichsmark nach dem für die Auszahlung der Restdividende vorgesehenen Verfahren, wobei die am dritten Werktage vor der Einlösung erfolgende Notierung der in Frage kommenden Kurse zugrunde gelegt wird (siehe oben). Der Aufruf der einzulösenden Stücke muß mindestens ½ Jahr vor der Einlösung bekanntgemacht werden. Die Aktionäre haben für das Geschäftsjahr, in dem die Einlösung erfolgt, keinen Anspruch auf Dividende oder Zinsen.

Die Dividendenscheine und die zur Rückzahlung aufgerufenen Vorzugsaktien sind zahlbar bei der Reichshauptbank in Berlin und bei der Zentralkasse der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin.

Die Reichsbank übernimmt als Treuhänder die Verwaltung und Verwahrung der Vorzugsaktien Serie V und gibt dafür auf den Inhaber ausgestellte, über den zweifachen, fünffachen, zehnfachen, hundertfachen Betrag einer Vorzugsaktie von 100,— GM lautende Zertifikate über 200,— GM, 500,— GM, 1000,— GM mit Dividendenbezugsscheinen aus.

Die Vorzugsdividenden und etwaigen Zusatzdividenden (vermindert um den Steuerabzug) sowie die Rückzahlungsbeträge, welche auf die durch die Zertifikate vertretenen Aktien entfallen, werden von der Reichsbank erhoben und an die Zertifikatinhaber durch die untengenannten Zahlstellen unverkürzt ausbezahlt. Außer diesen Rechten auf Dividende, Zusatzdividende und Rückzahlung steht den

Inhabern der Vorzugsaktien lediglich das Recht zur Wahl für den Verwaltungsrat gemäß § 11, Ziffer 3 der Satzung zu. Dieses Recht wird für die bei der Reichsbank niedergelegten Vorzugsaktien durch den jeweiligen Präsidenten des Rechnungshofes des Deutschen Reichs, der an Weisungen der Deponenten nicht gebunden ist, ausgeübt. Die Inhaber der Zertifikate sind jederzeit berechtigt, ihre Aktien bei der Reichshauptbank in Berlin gegen Rückgabe der Zertifikate innerhalb der üblichen Geschäftsstunden am Schalter in Empfang zu nehmen.

Die Dividendenbezugsscheine und die Zertifikate über zur Rückzahlung aufgerufene Stücke sind zahlbar bei der Reichshauptbank in Berlin und sämtlichen mit Kasseneinrichtung versehenen Reichsbankanstalten, bei der Preußischen Staatsbank (Seehandlung), bei sämtlichen Mitgliedern des unterzeichneten Konsortiums einschließlich ihrer Niederlassungen, bei der Deutschen Verkehrs-Kredit-Bank Aktiengesellschaft in Berlin, bei der Zentralkasse der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin und bei den größeren Kassen der Reichsbahn-Direktionen.

Die Zertifikate können im Lombardverkehr mit der Reichsbank unter den Bedingungen des § 21 Ziffer 3 des Bankgesetzes vom 30. August 1924 beliehen werden und sind auch im Lombardverkehr der Preußischen Staatsbank (Seehandlung) als Deckung zugelassen.

Die Erklärung der Reichsmündelsicherheit der Vorzugsaktien und der Zertifikate durch den Reichsrat ist beantragt.

Zum Handel an den deutschen Börsen werden iediglich die Zertifikate eingeführt werden.

#### Bedingungen

Durch die unterzeichneten Bankfirmen gelangen hiermit die vorstehend bezeichneten

Zertifikate der Reichsbank Gruppe II über nominal 100 Millionen GM Vorzugsaktien der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Serie V, ausgegeben am 1. Februar 1928,

zur öffentlichen Zeichnung. Die Vorzugsaktien werden in Abschuitten von 100,— GM ausgefertigt. Die Zertifikate lauten über 200,—, 500,—, 1000,— und 10000,— GM Vorzugsaktien.

Der Zeichnungspreis für die mit voller Dividendenbezugsberechtigung für das Jahr 1928 ausgestatteten Zertifikate beträgt

931 2% franko Stückzinsen.

Die Börsenumsatzsteuer geht zu Lasten des Zeichners.

Zeichnungen werden in der Zeit vom Mittwoch, dem 8. Februar bis einschließlich Dienstag, dem 14. Februar d. J., bei den in der Anlage zu dieser Zeichnungsaufforderung genannten Bankfirmen und deren Zweigniederlassungen während der üblichen Geschäftsstunden entgegengenommen. Vorzeitiger Schluß der Zeichnung bleibt vorbehalten.

Die Zuteilung der Stücke auf Grund der Zeichnungen erfolgt baldmöglichst nach Ablauf der Zeichnungsfrist und bleibt dem Ermessen der Zeichnungsstellen überlassen.

Anmeldungen auf bestimmte Stücke können nur insoweit berücksichtigt werden, als dies mit dem Interesse der anderen Zeichner verträglich erscheint.

Anmeldungen auf Stücke mit seehsmonatiger Sperrverpflichtung werden bei der Zuteilung vorzugsweise berücksichtigt werden.

Ein Anspruch auf Zuteilung kann aus etwa vorzeitig eingezahlten Beträgen nicht hergeleitet werden.

Die Bezahlung der zugeteilten Stücke hat in der Zeit bis zum 29. Februar 1928 mit 40% franko Zinsen; bis zum 31. März 1928 mit weiteren 30% und bis zum 30. April 1928 mit restlichen 30% zuzüglich 7% Geldzinsen ab 1. März d. J. bis zum Zahlungstage bei derjenigen Stelle, welche die Zeichnung entgegengenommen hat, zu erfolgen. Jederzeitige Vollzahlung und frühere Teilzahlungen (letztere nur auf durch 100 teilbare Nennbeträge) sind zulässig; bei allen Zahlungen nach dem 29. Februar d. J. werden 7% Geldzinsen, wie oben angegeben, berechnet.

Die Zeichner erhalten zunächst Kassenquittungen, gegen deren Rückgabe später die Ausgabe der Zertifikate erfolgt. Die Einführung der Zertifikate an den deutschen Hauptbörsenplätzen wird alsbald nach ihrem Erscheinen veranlaßt werden.

Den 5. Februar 1928.

Berlin, Braunschweig, Breslau, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt (Main), Hamburg, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Weimar.

Reichsbank. Preußische Staatsbank (Seehandlung).
Berliner Handelsgesellschaft. S. Bleichröder.

Commerz- und Privat-Bank Aktiengesellschaft.

Darmstädter und Nationalbank, Kommanditgesellschaft auf
Aktien.

Aktien.

Delbrück Schickler & Co.

Deutsche Bank.

Deutsche Girozentrale — Deutsche Kommunalbank —.

Deutsche Landesbankenzentrale A. G.

Direction der Disconto-Gesellschaft.

J. Dreyfus & Co.

Dresdner Bank.

Hardy & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. F. W. Krause & Co. Bankgeschäft, Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Mendelssohn & Co. Mitteldeutsche Creditbank.
Reichs-Kredit-Gesellschaft Aktiengesellschaft.
Braunschweigische Staatsbank (Leihhausanstalt).

E. Heimann. Gebr. Arnhold. Sächsische Staatsbank.

Barmer Bank-Verein Hinsberg, Fischer & Comp.

Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Simon Hirschland. Gebrüder Bethmann.
Deutsche Effecten- und Wechsel-Bank.

Deutsche Vereinsbank, Kommanditgesellschaft auf Aktien.
Lincoln Menny Oppenheimer.

Lazard Speyer-Ellissen.

Jacob S. H. Stern.

L. Behrens & Söhne.

Norddeutsche Bank in Hamburg. Vereinsbank in Hamburg.

M. M. Warburg & Co. Veit L. Homburger.

Straus & Co. A. Levy. Sal. Oppenheim jr. & Cie.

A. Schaaffhausen'scher Bankverein A.-G. J. H. Stein.

Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt. Rheinische Creditbank.

Süddeutsche Disconto-Gesellschaft A.-G. A. Aufhäuser.

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank.

Bayerische Staatsbank.

Bayerische Vereinsbank.

Merck, Finck & Co. Anton Kohn. Thüringische Staatsbank.

Offizielle Zeichnungsstellen in Berlin sind:

Reichsbank, Zeichnungsabteilung, Breite Straße 8/9.
Preußische Staatsbank (Seehandlung). Gebr. Arnhold.
Berliner Handels-Gesellschaft.

Berliner Stadtbank — Girozentrale der Stadt Berlin. S. Bleichröder.

 $\begin{array}{c} {\bf Brandenburgische} & {\bf Girozentrale} & {\bf --Brandenburgische} \\ & {\bf Kommunalbank}. \end{array}$ 

Commerz- und Privat-Bank Aktiengesellschaft.

Darmstädter und Nationalbank Kommanditgesellschaft auf
Aktien.

Delbrück Schickler & Co. Deutsche Bank.

Deutsche Effekten- und Wechselbank, Börsenabteilung Berlin.

Deutsche Girozentrale — Deutsche Kommunalbank.

Deutsche Landesbankenzentrale A. G.

Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank, Aktiengesellschaft.

Direction der Disconto-Gesellschaft.

Dresdner Bank.

J. Dreyfus & Co.

Hardy & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

F. W. Krause & Co. Bankgeschäft Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Mendelssohn & Co. Mitteldeutsche Creditbank. Reichs-Kredit-Gesellschaft, Aktiengesellschaft. A. E. Wassermann.

Centralboden

# Preußische Central: Bodenfredit: Aftiengesellschaft

## Beichnung

auf 5 000 000 GM. 8% Gold : Komm. : Schuldverschreibungen

vom Jahre 1927 — Apr. Oft. Zinsen Ründigung bis 1933 ausgeschlossen — nach Preuß. Geseh mundelsicher —

Die Zeichnung findet statt:

bis zum 15. Februar 1928

während ber üblichen Geschäftestunden, früherer Schluß vorbehalten,

bel ber Preußischen Central-Bodenfredit-Aftiengefellschaft,

- " " Direction ber Disconto-Gefellschaft,
- G. Bleichröber, Berlin,
- Gal. Oppenheim jr. & Cie., Köln

und bei ben sonstigen Zeichenstellen und Bantfirmen,

bei ber Allgemeinen Deutschen Credit-Anftalt,

" Norddeutschen Bant in Samburg,

" " A. Schaaffhaufen'ichen Bantverein M. G.

M. M. Warburg & Co., Hamburg

zum Kurfe von 95,60 Prozent abzüglich ber laufenden Stüdzinsen bis 1. April 1928.

Profpette und Zeichnunge-Formulare find bei allen Bantfirmen zu beziehen.

Berlin, ben 30. Januar 1928.

Preußische Central-Bodenfredit-Alktiengesellschaft Berlin NW7, Unter den Linden 48/49.

# Commerz- und Privat-Bank

Aktiengesellechaft

Gegründet 1870

# Hamburg-Berlin

220 Filialen

120 Depositenkassen

## Deutsche Hypothekenbank

(Actien-Gesellschaft)

Gegründet 1872 Berlin NW 7, Dorotheenstraße 44 staatsautsteht

Einladung zur Zeichnung auf einen Teilbetrag von

#### GM 3000000.—

unserer 8% Goldpfandbriefe Serie 34

unkündbar bis 2. Januar 1933 mit April/Oktober-Zinsen

zum Vorzugskurse von 98%

(amtlicher Kuts 99%)

und

### GM 2000000.—

unserer mündelsicheren 8% Gold-Kommunalobligationen Serie 6

> unkündbar bis 2. Januar 1932 mit April/Oktober-Zinsen

zum Vorzugskurse von 95,40%

(amtlicher Kurs 96%)

Abschnitte bei beiden Emissionen GM 100.--, 500.--, 1000.-- und 3000.--

Zeichnungen können bei der unterzeichneten Bank sowie sämtlichen Banken, Bankiers, Giro- und Sparkassen

bis zum 21. Februar d. J. einschl.

erfolgen. Früherer Zeichnungsschluß und gekürzte Zuteilung vorbehalten.

## Deutsche Hynothekenbank (Actien-Gesellschaft)

Dr. Hirte

Dr. Lippelt

## Maschinen- und Bohrgerätefabrik



Alfred Wirlh & Co. Erkelenz (Rhld.)



### **Bohreinrichtungen**

für Mineralaufschlüsse, Kohle, Erze, Kali usw.

## **Tiefbohrkräne**

aller Systeme mit allen dazugehörenden Bohrwerkzeugen

### Gewinnungsanlagen

für Erdöl, Sole, Wasser und dergleichen

Walzwerks-Adjustagemaschinen Hochleistungs-Werkzeugmaschinen

Spezial-Reklame-Beratung



## KARO-REKLAME

BERLIN SW 48, Hedemannstraße 13 TELEPHON: AMT KURFURST 5645-5647